

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

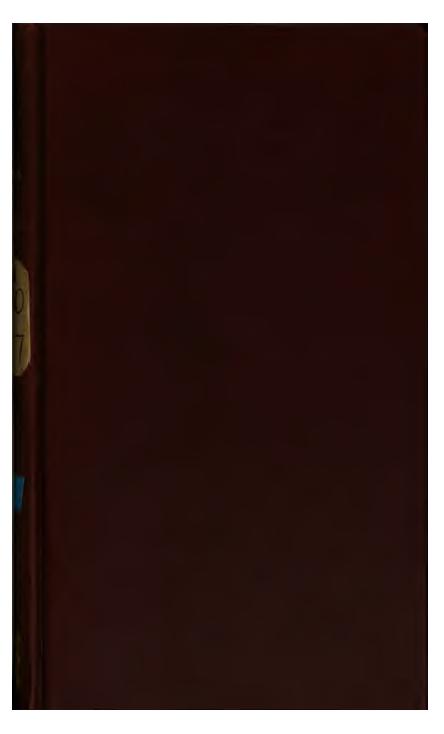



A 680250

BUILDING BUILDING

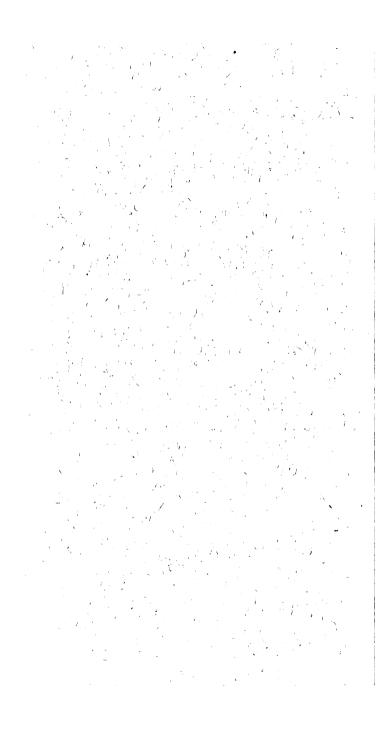

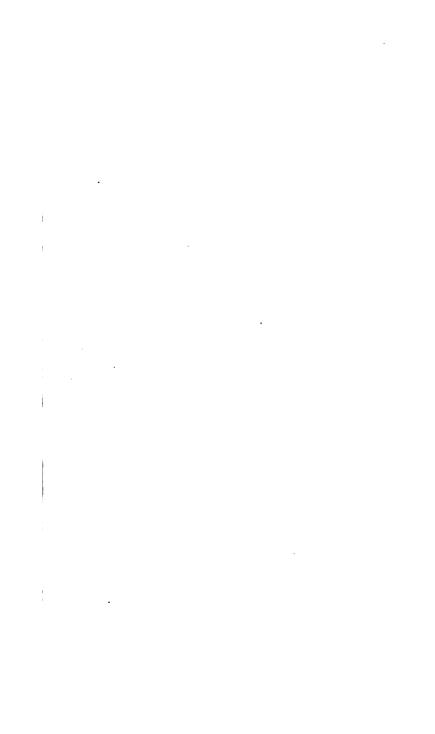

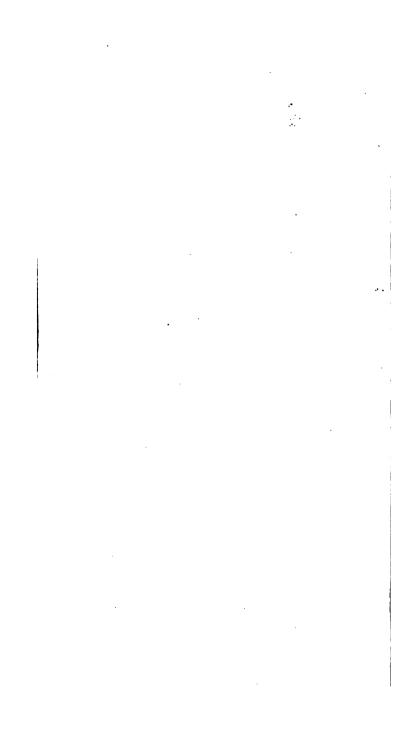

11411

641 641

Erflärung und Berichtigung

einiger

# Sprichwörter

bon

Christoph Georg Beinrich Rieter,

Prediger an ber Oberfollegiatfliftefirche U. L. Fr.

in Salberftatt.



Salberftadt,

ben J. G. Groß bem Jungern. 1798.

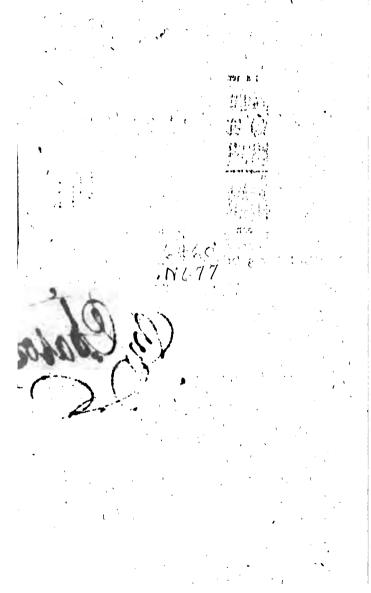

folklone Kochler 5-26-25

## Borrebe

Unstreitig haben Sprichwörter einen wichtigern Einfluß auf die Sitts lichkeit der Menschen, als Manscher glauben mögte. Es hat das mit eine ähnliche Bewandniß, wie mit den beißenden Satiren und Repliken, welche, nach Baco's Bemerzkung, manchem Regenten theuer zussehen kamen. So richten auch die gewöhnlichen Sentenzen viel Gutes und Böses au. Der Denkende nimmt sie für das, was sie gewöhnlich sind, nämlich pythische Orakel, die man

beuten kann, wie man will, und nachdem er ihren Ginn berichtiget und ben fich festgestellt hat, bedieut er fich derfelben als Gedächtnigbulfe ben demife fen gemeinnütigen Wahrheifen. Diele andere verwechseln aber die Genten. gen mit ber Wahrheit felbit, und halten diese Affignate für baares Geld; ja fie find ihnen oft besto ehrwürdiger, je weniger fie dieselben verfiehn, und defto willkommner, je bequemer fie fie ihren Verhältniffen anpaffen, und gu ibrem Vortheil anwenden zu können glauben. Wenn man aber zugiebt, daß Brethum wenigstens in der Regel Ochaden fliftet - (er mögt' es aber wol immer thun) - fo muffen nothwendig die unwahren, irrig verfandenen und falfch angewandten

Sprichwörter, auf welche ber gemane Mann oft vielen Werth legt, manches Unbeil anrichten, ba bie Menfchen gewöhnlich mehr nach bunteln Gefühlen, Convenieng, Gebranch und nach angenommener öffentlicher Mennung, als nach eigener reifer Überlegung handeln. Dazu kommt noch; daß furze wisige Oprichwörter wie ein eleftrischer Ochlag würfen , fo, daß auch bentende Ropfe bisweilen badurch überrascht und auf furge Beit irre geleitet werben konnen. Mir Scheint es, daß nicht felten Niedertrachtigkeiten, Spigbubereien und Schandthaten durch fanckonirte Oprichwörter erzeugt, ober wenigftens gerechtfertiget werden; fo wie

fie unstreitig auch manches Gute befordern und noch weit mehr hervorbringen konnten. Gollte aber ihr Einfluß auch nicht so groß fenn, als ich ihn angebe: so dürfte es sich gleiche wol der Mühe verlohnen, den Ginn und Berftand einiger febr gangbaren Sprichmörter in Volksschriften immer mehr zu berichtigen. 3ch liefere biergu einen Fleinen Beitrag und bitte, diese wenigen Bogen als Bersuche gu betrachten, in denen ich mich bemüht babe, infonderheit die mgrali= iche Unwendung einiger Gentengen gu erleichtern, wiewol ich auch dieses Behikel benugen werbe, hismeilen, ohne mich an eine angstliche Dednung zu binden, von Merzensgrunde beiläufig "über gibieß

und jenes meine Mennung zu sagen. Dieß ift der eigentliche Gesichtspunkt, aus welchem ich meine Urbeit betrache tet zu sehen wünsche.

Daben ist es zugleich meine Mb= ficht, die Sprichwörter bon verfchiebenen Geiten gu prüfen, indem die Rehrseize oft noch beffere Aufschluffe und Rachrichten mittheilt, als die febon oft benuste, auf welcher oft das Geprage und der Ursprung nicht recht mehr zu ersehen sind. Fast ein jedes Sprichwort enthält gemeinnützige Wahrheit, weil . es aus der Erfahrung entsprungen ift, und es muß une wichtig und ehrwürdig fenn, weil es auf diefelbe gurud's weiset. Ich bin also weit entfernt, mir bie Wiberlegung berfelben eigent--:m Geschäft zu machen. Dielmehr habe ich mir vorgenommen, bereinst einige verattete fehr respectabele Sprichwörter ans ihrem Dunkel berporzuziehn, und ihre, von Bielen ver= Fannte Wichtigkeit und Würde, fo wie bie bacht liegende febarffinnige Berbachsung, so anschanlich, als möglich barguftellen. " Alber eben des= wegen, weil viele Oprichmorter fich auf einzelne, men Theil einseitige Er= fahrungen und Wahrnehmungen flüs Ben, ift es bedenflich, fie gur allgemeis nen Regel und Richtschniet gu mathen, Man darf nur erwägen; was gu eis ner, einigermaßen vollständigen Ins duction gehört, und wie leiche ber Adhifebluf vom Ginzelnen aufs Sanze ift. Golfte es dem Lefer fcheinen, als

wäre der eigentliche Sinn biefes ober

fenes Sprichworts bemwich verfehlt. oder als hätte es noch von mehreren reichhaltigen Geiten betrachtet werben konnen; fo mag benn bas: "Fra ren ift menschlich" zur Entschuk bigung bienen. Gin jeder bor fiberbem feinen eigenen Gefichtspunkt, aus welchem er eine Sache fiehr und bemer theilt; vin jeber seine borgefaften Mennungen. Ge giebt fo oiel fubjective Wahrheiten uls Menfehen find. Dem Lefer bleibt es immer mi benommen, jede Darftellung berfelben gu prüfen und mit ber feinigen zu ber gleichen; hoffentlich und wahrscheins lich wird auch die abweichendste ets was Belehrenden enthalten, gerad. Gollte fech auch zum Theil nur befrumte Wichrien miebenholom!

men zu bestrenn und zur Abwechslung und Erholung aus meinem Beinen Worrath von Zeit zu Zeit einige Erfrischungen barbieten. Einige kleine Ausschweisungen wird man mir hoffentlich in dieser Hinsicht nicht übel deuten, indem es ben den freundschaftlichen Spaziergängen, wezu ich einslade, eben nicht darauf ankommt, wie früh, sondern daß wir endlich zum Ziele gelangen.

Die Stellung dieser Sprichwörter, deren Wahl ben mir zufällig
war, schien mir ben bieser Fleinen
Sammlung ziemlich gleichgültig.
Sie stehen mit einander in keiner
nähern Verbindung und können in
jeder beliebigen Ordnung gelesen
werden

Beisall sinden, so würde ich vielleicht ben einer ähnlichen Urbeit dieser Urt die gleichbedeutenden Sprichwörter zusammenstellen und auch auf die Unstersuchung ihres Ursprungs mich einstersuchung ihres Ursprungs mich eine gu lang. Zu dem, was ich noch zu sagen hätze, sindet sich vielleicht eine andere Gelegenheit. Ich schließe als so mit dem Wunsche, daß dieß Büschelchen auch einigen Noch zu füsten füsten und seinigen Noch zu seines Endzweits nicht versehlen möge.

Halberstadt, ben 5ten Februar

Det Betfaffer.

## Erstes Sprichworf.

Aller Anfang ift fower.

Die Wahrheit und das Gewicht dieses. Sprichworts kann wol niemand stärker fühlen, als ein Candidat, der die erste, Predigt halten soll, oder ein angehens der Schriftsteller, welcher zum erstens mal vor einem größern Publikum unter der Firma seines eigenen unberühmeten Namens auftritt. Wenn man ins dessen die immer mehr wachkenden Büscherverzeichnisse und Neßkafalogen bestrachtet, so sollse man fast auf die Versmuthung genathen, daß Einigen der Ansfang der Chrissselleren nicht viel Ilbergang der Chrissselleren nicht viel Ilbergang

toindung , und die zum Theil leichte Baare, nicht viel Aufwand von Rraft getoftet haben muffe. Es icheint auch. als durft' es felbst einem Unfanger nicht ichmer merden, nach fo vielen ichon vorbandenen. Muftern, eine Rittermabre, einen zwenten Beifterfeber, einige Dachtelpeters, einige bedingt unmögliche Benieftreiche; emige fogenannte, die ein jeder ohne Ropf, Berftand wollt' ichfa gen, eifinden und begeben fann, ju fomponiren, ober ein altes Buch mit einem neuen Titel gu verfeben. Mit einem Runft : und Geniemert bat es freilich mehr auf fich, weil der Beschmad febr verschieden ift, und nicht alle, welche fich die Competenz des Richteramtes ans magen, auch immer cum grano salis ben der Beurtheilung gu Berte geben. And vergessen wol Manche, daß Lefer. und Mutoren gegenfeitige Rechte und

Pflichten haben , sintemal fie nicht alle Burften find, von denen einige behaupten, daß fie in Ansehung der Unterthas nen blog Rechte, aber feine Pflichten batten. Benn nun der Gine, blog leichte verdauliche Gerichte oder moblzubereitete Hausmannstoft, der andere aber lauter fcharfgewürzte pitante Berichte verlangt: wenn diefer nur durch Blumchen und Empfindsamteit gefornt, jener durch paradore und hochtrabende Redensarten, durch ein wunderbares Gemisch von Licht und Schaffen, durch eine grelle garbengebung, durch Gedantenstriche getauscht fenn will; wenn Gempronius lauter Dos pularitat, Cajus bloß Tieffinn und Ras bius noch mehr und durchgreifendern Wis verlangt, als nach dem Zeugnif bemabrter Schriftsteller an der Tafelrunde des Ronigs Artur geherricht haben foll: fo, fag' ich, durfte vielleicht nichts fcwerer

fem ; ale die Runft, jedem ein Gnube gu leiften. Bumal ein junger angehenber Autor, der es ben allen vier Zipfeln fale fen mollte, murde bielleicht teinen einzie nen ergreifen. Denn wenn man nicht einmal zweien Beren dienen tann, wie follte man im Stande fenn, es allen Menichen recht zu machen? Ginem beliebten Beteron (der fich ichon borber durch Meifterftude legitimirte) läßt man das: "bismeilen ichlummert auch Der gute Somer" gur Enticuldigung gereichen, wenn er es nämlich nicht gar Bu ara macht und t. E. mit offnem Mun: De febnarcht. Ben einigen Lefern burgt auch icon das Avros epa, oder der berühmte Rame, für die Gute eines Bettes, ja viele find gufrieden, wenn fie gur Ravitat pon einem oder dem andern eben jest berühmten Meifter ein Bert beffjen, oder gelefen haben, gleichviel, melches, indem sie voranssehen, daß Rau phael, Correggio, Angelo, Rubens 2c., nur allein, und zwar nichts anders, als Meisterstücke liefern können. Ist es aber nuter so bewandten Umständen eine Kleis nigkeit; die Abdrücke seines Geistes, oder welches beinahe einerlen ist, sich selbst zum erstemna zur Beschauung an den Weg zu stellen, und jedermann zur Bes urtheilung und Lunswichteren ausserdern?

Herr Ede von Repkow, Meister des Sachsenspiegels, hebt sein Buch also an: "Wer ben dem Wege bauet, der hat viel Meister." Dies, spricht Johann Agricola"), will so viel sagen: "er wolke ein Buch schreiben, des sich viele Leute brauchen sollen, nun werde es nicht ohn seyn, es würden es viele Leute loben

<sup>\*)</sup> Sprichwort 207.

und schelten, es werde viele Meifter haben, der eine werde dieß ftrafen, der andere das, eben wie denen geschiehet, die an den Weg bauen, daß ein jeder, der porübergeht, sagt: er sollte es also ges bauet haben. Der Baumeister macht es, wie's ihm gefällt, ein Buchichreis ber auch alfo gut, als er's, fann. Aber diese Meister und Richter muffe er leiden, und eben die, die es fo gut gu bauen und zu fchreiben nimmer mehr bermochten. Er muffe fich in Stich geben , daß feinen Bleif viele Leute tabeln Eflichen murde es zu gering. mürden. lenn, an ethichen Drien wurde zu viel und gu wenig fenn, furg, wer öffentlich etwas anfahe, der muffe fich darüber richten und meiftern laffen."

Wenn indeffen jemand fcon ein Hausam. Wege geerbt oder bereits erbauethat: fo taun er leicht noch etwas nebenan banen, ohne daß es viel Anffeben macht. Ben einem Anfanger enticheidet aber baupt fachlich das erfte Werk, hier ift Berluft und Gewinn am größten. Beim gweis ten Male fest man in der Regel nicht fo viel aufs Spiel. Denn fand man Beifall, fo tritt man mit defto mehr Muth unter ben gunftigen Aufbicien auf, feinen Ruhm zu vermehren; oder fand man heftigen Zadel, fo tann man. fo viel nicht mehr verlieren, und mar der Ladel unbillig und übertrieben, fowird man vielleicht durch die Soffnung belebt, nicht allein feinen Ruf wieder berguftellen, fondern fich auch defto grofer ju zeigen, je weniger man es nun noch von uns erwartete. Dieg maren. icon zwen Belage gur Beftatigung des Sprichworts: ,aller Unfang ift fdmer": namlich die erfte gute :Predigt (in welv' der Probe sogar der allgemein verehrte Professor Gellert, wie auch Melanchton, nicht bestanden senn soll) und der erste gute schriftstellerische Bersuch. Und dies ser erste Anfang wird, wie beim Briefe schreiben, durch den längern Aufschub, nach mehr erschwert.

Sollte deut aber ben dem Sprichs worte: "aller Anfangn ist schwer," gan feine Ausnahme Statt finden? Gollte est ganz unbedingt und allgemein wahr sepn? Ein jedes Ding hat wenigstens zwen Seiten, und da wir schon in der Vorrede erklärt haben, daß wir auch ben Sprichwörtern die bloß einfeitig ge Vetrachtung zu vermeiden uns bei wühen werden: so wollen mit hier gleich einen Beweis davon ablegen. Wir har ben ein anderes, wie wol nicht so gangebares Sprichwort: "der Ansang ist leicht

muidcht, aber das Ende --" jenem gu miderfprechen icheint. Beide laffen fich indeffen folgender Beftalt mit einander vereinigen. Es kommt nur dare auf an, was man unter dem Ausdruck, Minfang, und welchen Anfang man perfteht? desgleichen find die Worte fichmer und leicht nur bedingt gu' nehmen. Dem Ginen wird etwas fcmer, was bem Undern mir Spielwert deucht; Der Mufang einer Cache fann febr flein und unbeträchtlich, einfach, natürlich und tunflios febu , und in diefem Falle kann man ihn nicht allemal füglich schwer nonnen. Er tann fich bisweilen von felbft ergeben, die Gelegenheit tann ibn berbeiführen, Beit, Drt, Bufall und Umflande ibn begunftigen. Der Unfang gu einem Vodenhaufe ift bier gewiffermas fen foon gemacht: wann es ju Gfans de fommes mied en guvasi. Seur

ungen, das muß die Beit lehren. Domn nach einem alten deutschen Spriche worte gehört mehr zum Zanz als rothe Schuh, wiewohl es bismeilen verdienfte lich fenn tann, felbst aufs Ungewiffe etwas Gutes anzufangen. Wir miffen oft nicht einmal, dag der Anfang durch die Borbereitungen ichon wirfs lich gemacht ift, die wir nicht bemerte ten. Man mag nun diefe fast unmerkbare; erfte Borbereitungen als den Bufang felbft betrachten oder nicht; fo ift'er doch wirklich eher da, als wir es alaub-Die Lange der Dauer aber, the der Anfang fichebar wird, konnen wir mit Recht nicht fchwer nennen, indem in der erften Borbereitung ichon das Entfteben einer Sache liegt. Bir feben, daß in vielen Rallen, Der eine dieß, der andere jenes den Anfang nennt. Det Anfang gum Reichthum tann foon in

den erften Grofden und Thaler liegen, det durch Bufall und Glud fich fonell vermehret. Ber indeffen fagt: "wenn ich nur erft die erften gehntaufend Thales ermorben batte, die andern follten mir wicht schwer werden," hat auch nicht une recht, wie wol er hier den Anfang fehr willführlich bestimmt und einen großen Theil des Gangen Anfang nennt. leicht ift aber auch der Unfang felbst ben manchen Dingen gemacht! Bie wenig Mühe wird es dem, der einen Uder oder einen Garten befift, perurfachen, einen fleis nen Theil deffelben ju bearten, Obstierne auszufaen oder pflangen zu laffen und fo den Grund gu einer Baumfdule gu legen ? Dder follte das Bearten und Pflangen Schwerer fenn, als die kunftige Wartung der Baume felbst? Wie mancher Drt, wie manche Stadt, mag der gelegentlichen Busammentunft einiger oder mehrerer

Familien, denen die Genemb gefiel, too fie fich nach und nach ansiedelten, das erfte Entfleben verdanken? Benn man aber ohne den Beiffand der Beit und der Golegenheit, fo zu fagen, ploblich ein Runftwert oder Bageftud beginnt, da muß nothwendig der Anfang ichwer fallen, gumal wenn es ein guter Une fang fenn foll. Bum guten Anfang aber sechsen wir, daß man nach befter ine dividueller Einficht anf alle mögliche Schwierigkeiten, Sinderniffe und Folgen, fo viel es fich nur immer thun lagt, Bedacht genommen, und ein man ben erften Schrift thus, das Gange vor Mus gen gehabt hat. hier muß ein folder felbft gemählten, gemifferningen: erzmine gener Anfang, ids dus Wichtigste wor: auf faft alles bernhet, wenn das Bert möglichst bald gelingen oder von Domes fenn foll, defto fchwerer fenn, je leiche

fer es ift, ein kunftiges nicht, unwichtiges Sindernig ju überfeben, und je mebtere Borurtheile jum Admpf uns in dem Bege fteben. Der Entwurf gur Mufführung eines großen weitlauftigen Gebaudes mag vielleicht nicht schwerer fenn, als die Jdee gur Ginführung einer pollig gwedinds figen Gottesperebrung, meil ben der lete tern oft gar, nicht vorber zu berechnende Sinderniffe und Bufalligeeiten Statt fin= den: Es-ließe fich vielleicht eber Rrieg aufaugen und Friede ichließen, ehe man aus dem Ropfe eines einzigen Menfchen ein einziges tief eingewurzeltes Borurtheil berausbrachte. Wie manche neue Ges fangbucher find nicht icon von Beit gu Belt in unferer Proving eingeführt worden und wie fcmet hat die Ginführung eines noch zwedmäßigern gu audern Beiten gehalten? Dieg tommt infonderheit daber, weil viele vornehme Lanen nur

dadurch fich und ihr Eigenthum ficher glauben, wenn der Bernunft tron gebo. ten und das Bolt in Unmiffenheit und Aberglauben bestäret mird. Leider bort man das Spruchlein bon aufgeflart fenn Wollenden nur gar zu oft: "Aberglaube ift beffer als Unglaube"; als ob es hier teis ne Mittelftrage gabe und als ob nicht Beifpiele genug porhanden maren, daß Aberglaube und Unglaube haufig oder viele mehr gewöhnlich in einem und eben demfelbigen Ropfe fonderbar ihr Befen treiben. Ja es ift nichts natürlicher, als der Übergang vom Aberglauben gum Une glauben, alldiemeil die nicht vernünf: tigen Menfchen bekanntlich bie Ertreme lieben, beides aber abergläubig und unglaubig gu fenn, wenig Belebrfamteit und ungemein mes, nig Rachdenten und Uberlegung erfordert. Die außerften Enden eis

nes Radens laffen fich leicht in einen Rnoten gulammenichlingen. Wenn es aber beifit: dief ift der rechte Begt, auf ibni Torreite rafch fort'und weiche weder gur Rechten noch zur Linken! da darf man feine Bernunft nicht zu oft untere Raufchgen gefangen nehmen, obne fich gu verfaumen, oder fich vom Wege zu verirren. Wenn aber einige die finftern Reiten fo berglich wieder berbei munfchen und meinen, wie aut fie es dann haben wurden : fo muß die Geschichte ben ihnen blofes Bedachtnifmert gemefen fenn, mes nigftens muffen fie die Jahrhunderte bom oten bis 14ten nie mit Eritie und Anmendung studirt haben. Gie muffen fich den Ubermuth und die Thrannen der Cleris fen gegen die Großen , die Unficherheit des Lebens und Gigenthums gur Beit der Barbaren ben den Rreuggugen, infonderbeit aber die ichredliche Demuthigung

Beinrich des Bierten unter Pabft Gregor den Giebenten, betanntet unter dem Remen "hildebrand, nie rache lebhaft und deutlich vorgestellt baben, soult murden fie frob fenn, daß fie den beiligen Dans toffel nicht mehr fuffen durfen, deffen un: beilige Kuße die Anonen von den Ropfen fliegen. Bahrlich fie tonpen es'denen nicht genug verdanften, welche mit eiger ner Aufapferung die porgeblichen Statte halter Sottes demuthigten und ben frus galer Roft fich : gemiffermaßen noch ist au Dienern der Menfchen machen , da fie, wenn fie wollten und fich pereinigten, the re unumichrantio Beboreliger feyn oder werden tonnten. Gie follten felbft mit den Heinen Gehlern derer, die fich ihnen gleichstellen, billig noch mehr Rachsiche haben, als man es mit den Laftern derer hatte, die fich zu übermenschlichen Wefen erhoben. "Jene Beiten der Borbaren mete

den aber nie wieder gurudfebren, dabin wied's nie mieder tommen." Das molle auch der Bimmel verhüten! Ummöglich mare es aber gemig nicht, wenn die Uns 30bl der rechtschaffenen Beiftlichen nicht größer mate, ale man glaubt. Man folle te nur auf gebn Nahr das Bibelftudium und die gefunde Exegefe, ober Auslegung der Schrift unterdrucken, und men murde bald feben, wie fchnelt die Finfternif mit allen ibren ichrestlichen Ubeln um fich areifen und die Oberhand betommen marde. "Aber wir wollen auch nur ein wee nig mehr Schatten, als igt." Der tomme ja mohl ohne unfer Gebet. Es Hingt beis nabe, als menn wir fo übermäßig ere buchtet waren, da doch kaum die More genrothe angebrochen ift. Bent einige fich to gar febr über das zu viele Licht; über die gat gu große Buffliteung be fibmeren: fo fallt mir baben memer sin,

mas der Geist der Gemeinde zu Lauderda ... fagt. Offenb. Joh. 3, b. 17.

Rach diefer fleinen Ausschweifung, die der Gifer fur die aute Sache der Bobrheit entschuldigen mag, tebre ich gn unferm Sprichworte gurud. Gewöhnlich bedient man fich deffelben ben folgenden Belegenheiten: wenn junge verheirathete Leute ibre Wirthschaft anfangen, Deonomen eine Pachtung antreten, Raufleute mit wenig Bermogen einen Sandel beginnen u. f. m. Bier giebt es naturlie der Beife mehr zu bedenten, gu beforgen und gu thun, als wenn eine Sache fcon im Gange ift, jumal wenn der Rerpe fehlt , wodurch man ihr den rechten Rachdruck geben fann. Manche merden doch aber gleich in eine foliche Lage pere fest, oder das Glud meint's fo gut mit ibnen, daß, fie mit wenigern Schwierige feiten und Binderniffen zu tampfen ba-

ben, als diejenigen, welche ein icon fange angefangenes ichweres Beichaft vollenden wollen. Es tommt bier fast alles auf Lage, Berhaltniffe und Umftande an. Ein Gobn g. E., der die Lebensart feines Baters ergreift, bat einen leichtern Unfang feines Forttommens, als derjenige. welcher zu einer andern überfchreitet, oder wol gar über feinen Stand binaus will. Dem Unfange ift nicht felten Tadel, Reid und Crifit hinderlich, ihm tommt aber auch die Beranderlichkeit und Neuerunasfucht der Menfchen zu Sulfe, melde mathen, daß man im Anfange eifriger und betriebsamer ift, als nachher, und viele Binderniffe leicht übermindet. Man are beitet mit boller Rraft, und,

Bas man gerne thut, gerath ... Und wird kaum empfunden.

Den gludlichen Fortgang befordert die Gewohnheit : aber diefer verlangt

and dagegen Geduld, Ausdauern und Beharrlickeit, welches keine ganz gesmeine Tugenden sind. In der Regel dürfte es aber immer wahr bleiben: daß jeder gute selbstgewählte kunste liche. Anfang seine Schwierigkeiten hat, zumal wenn wir mit geringen Kraften etwas Großes noch nie Bersuchtes und Außerordentliches unternehmen, welches der Präfstein des Genie's ist. Lassen Sie uns nun noch das Sprichtwort: "aller Ansfang ist schwer," auf den Ursprung des Guten und Bosen im Menschen moralisch

Den bie Ratur gleichfam felbst vorbereis tet, und nenne lettern naturlich, obs gleich erfterer in einem andern Sinns auch naturitch sehn fann, in sofern man auf die Ratut der Dinge baben genaue.

umwenden. Wir wollen hier bloß referie ren und unfern Lefern die Entscheidung überlassen. Ein bekannter und beliebter Dichter fagt:

Des Lafters Bahn ift anfangs

Ein ichoner Weg durch Auen; Allein fein Fortgang bringt Gefahr, Gein Ende Nacht und Grauen.

Durch die beiden ersten Berse will er uns unstreitig auch auf den leichten Anfang des Lasters auswerksam machen, indem es keine Überwindung kosten kann, einen angenehmen Weg zu betreten. Wie unmerkbar, wie leicht sassen wir uns durch irrige Vorstellungen zu unregelmäßigen Bunschen, Vorsähen und Handlungen verleiten, die so unbeträchtlich sie auch anfangs scheinen mögen; oft die gröbsten Ausschweisungen und Laster zur Fol-

ge haben. Man tann bier in diefem Ginne fagen: der Anfang gum Bofen ift leicht gemacht und findet fich von feloft. Eben fo wie der Anfang gur Berrintthalt und Schmarmeren. Ein einziger Q. M. C. G, A. P. und D, und wie die Schwars mer alle Ramen haben mogen, fonnte in menigen Minuten und Stunden felbft dieieniaen anfteden, welche fich fur die Ausermablten bielten. Ein raudig Schaaf perdigbe den gangen Schaafftall, und ein menig Sauerteig berfauert den gangen Teig. Go fiebt man aus einem flainen Unfange große Dingeentiteben. Niemand mird & E. mit einem Male ein großer Dieb oder Betrüger. Die fleinfte Cat. wendung, die fich ein Lind gu Schulden kommen ließ, ist oft der Grund zur nachberigen größten Untneue. Der erfte Che genfinn, der von den Altern überfeben wurde, macht dasselbe oft im der. Folge

jum unerträglichsten Gefcopf. Wenn aber jemand durch Erziehung an das Bute gleichsam gewöhnt ift, wenn der erfte faliche Schritt , den er zu thun Reigung bat, ihm große Gefahr und üble Rache rede droht, dann hat ein folder freilich langer mit fich zu tampfen, als ein Uns derer, der fcon nach und nach feine Integrität verloren hat und daber nicht fo viel einbufen zu konnen glaubt. Das erfte eigentliche Berbrechen, das fich ein Mensch als folches denet, und das er obs ne Übereilung begeht, wird ihm nothmendig ichmer merden nuffen. daber eine toftliche Gache, die Menfchen nicht nur mit tugendhaften Grundfagen ju erfüllen, fondern ihnen auch das Bute gur Gitte und Bewohnheit zu machen, und ihnen einen natürlichen Abscheu ges, gen das Lafter auf Die Urt beigubringen.

Denn wie man mit Recht spricht: Gewohnheit macht den Fehler schon Den wir von Jugend auf gefehn;

So fonnte man wol mit eben dem, Rechte behaupten!

> Die Tugend wird noch iconer fenn, Benn wir uns ihrer oft erfreun.

Dder sollte es mit dem Anfange der Tugend nicht eben die Bewandniß haben, wie mit dem Anfange des Lasters? Zwar sagt der vorhin angeführte Dichter:

> Der Tugend Weg ift an fan gs ftell Läßt nichts als Mühe bliden; Allein sie führet uns zum Seil Und endlich zum Entzücken.

Ich dachte aber doch, sie entstehe ben einer guten Erziehung, in einem guten Naturell (worauf ungemein viel ans sommt) so unmerkbar nach und nach,

daß man fich ihres erften Urforungs taum bewußt fenn durfte. Rur verwarloleten Beldopfen modten die 'erften Schritte auf ihrer Bahn mubvoll bunten, dabingegen mancher gute Jungling fagen wird: ich mandle frolich, denn ich vollziehe thre Befehle. Und ilten langern Freunden wird fie gleichsam gur audern Ratur. Wer von Jugend auf zu Beichaften, gur Arbeitsamfeit und Drde nungeliebe gewöhtt ift, dem wird die Kaulheit unerträglich. Es At mur wenig Ermunterung und Ermahnung zum Buten nothig, wo Gewohnung und gute Benfpiele vorangegangen find. Das Gute findet fich ebenfalls, fo zu fagen, von felbst. Manches neugierige und fleißige Rind lernt lefen und fchreiben, eh' man fich's vermuthet. 3mar find die Begierden und Leidenschaften der Tugend oft entgegen, und reigen nicht felten gum Las

fter; aber ein reines Berg, Bernunft und in der Regel felbst die Convention, find ihre Behülfen und machtige Feinde des legtern, welches daher um zu tauschen und zu hintergebn, oft gezwungen ift, fich zu ver: Rellen, um unter der Beffalt der Tugend Eingang gu finden. Ginem galten Gunder aber, der im Lafter ichon perhrauet ift, mag es allerdings ichmer werden, feine gange Denkungeart und Lebens, weise zu andern und gur Pflicht gurückzutehren. Darüber darf man fich aber auch nicht mundern, daß ein gleer Baum nicht mehr zu gieben ift. Schon das damenti, das er feiner, Meinung noch; fich geben muß, wird ibm jeden Berfuch und Anfang perleiden. Es fagte einmal jemand: ich ginge gern wieder in ble Lire de, aber ich bin in zwanzig Jahren nicht dort gewesen, mas würden die Leur te fagen ? würden fie nicht glauben, ich

fep ein Genchler gewooden? Man tomand hieraus erfeben, was es mit der; spaten Besserung für eine Berbundnis. hat, und mie fomer und ungawiß fie ist.

Doch mas exhebe ich mich gegen ein Sprichwort, deffen Macht und Gewalt fast ein jedet eingesteht, und auch ich felbit ichon oft genug erfahren habe. Möcht' es auch mir zur Entschuldigung dienen, wenn ich diesmal die Erwortung nicht gang befriediget habe. 2Barum disputire ich also? Blog um der Wahrbeit auch nicht das Geringste zu vergeben und gu zeigen: daß fast teine eingige Genteng und fein einziges bon mot unbedingt und durchaus mahr und meife 'ift, sondern nur in einem gewissen genau bestimmten Ginne gilt. Ferner, daß aus mandem, dem Scheine nach unfruchtbaren Erfahrungesage, wenn man ibn

fter; aber ein reines Berg, Bernunft und in der Regel felbst die Convention, findibre Behülfen und machtige Feinde des lettern, welches daher um zu täuschen und zu hintergebu, oft gezwungen ift, fich zu ver-Rellen, um unter der Bestalt der Tugend Eingang zu finden. Ginem alten Gunder aber der im Cafter ichon pergrauet ift, mag es allerdings ichmer merden, feine gange Denkungeart und Lebens, weise zu andern und gur Pflicht gurudigue febren. Darüber darf man fich aber auch nicht wundern, daß ein alter Baum nicht mehr zu ziehen ift. Ochon das dementi, das er feiner Meinung noch; fic geben muß, wird ibm jeden Berfuch und Anfang perleiden. Es fagte einmal jemand: ich ginge gern wieder in ble Rire de, aber ich bin in zwanzig Jahren nicht, dort gewefen, mas würden bie, Leu's te sagen ? würden sie nicht glauben, ich

fep ein Geuchter gewonden? Man tommand hieraum erfeben, was en mit der fpaten Befferung für eine Bewandnis. bat, und mie fcimer und ungewiß fie ift.

Doch mas erhebe ich mich gegen ein; Sprichwort, deffen Macht und Gewalt fast ein jedet eingesteht, und auch ich felbit icon oft genug erfahren habe. Mocht' es auch mir zur Entschuldigung dienen, wenn ich diesmal die Erwartung nicht gang befriediget habe. disputire ich also? Blog um der Wahre beit auch nicht das Geringfte zu vergeben und zu zeigen: daß fast teine eingige Genteng und fein einziges bon mot unbedingt und durchaus mahr und meife 'ist, sondern nur in einem gewissen genau bestimmten Ginne gilt. Ferner, daß ans mandem, dem Scheine nach unfruchtbaren Erfahrungesage, wenn man ibn

bon allen Geiten wendet, und der forgs fältigsten Untersuchung und Prüfung uns terwirft; herrliche Lebren der Weisheit und Tugend sich ziehen lassen, wie denn die Bienen aus Blumen aller Art, ja felbst aus giftigen, Honig einsammlen. Zweites Sprichwort.

Verstas parit odium.

Babrheit macht geinbe.

Unstreitig halt dies Sprichwort Manschen ab, zu rechter Zeit nüsliche und nothwendigs Weifrheiten zu sagen. Manssollte doch abet zugleich bedenken, daß die Wahr hielt unstreitig auch Freunde macht. Ja es bleibt noch immer zweiselhaft und verdient untersucht zu werden, welcher von beiden Sagen als Regel, und welcher als Einsschräung derselben zu betrachten ist. Sollte überdem (wie nicht zu bezweiseln ist, wenn Gott unserm jungen weisen und guten Könige ein langes Leben versleibt) der Fortgang unserer neuen Res

gierung , ihrem wetfen und menichenfreundlichen Anfange, entsprechen : fo durfte dies Sprichmort dereinft mit vielen gudenbabnichen, unfet und wedig Unmendung finden. Denn ma der gotts liche Funte ber Bahrheit hervorgelockt ift, ernahret und gepfleget wird, da bemächtiget, or fich auch mit unvidetstehlie! der Gemaltu oft fogar der Serzen berer, die die Finfternis für zutnästicher bielten,:als das Richte Genus, Opit fip Dant! die Macht ish pergangen und die berrliches fte Mongenrathe verspricht den schönfter Tag. Die Richtschen Gulpn: 440 Uhus) merden, menn be das Conneilicht ben uns nicht, pestragen fonnen afich andere Gegenden fechen, muffen, Bwar fagt falbit, ein Manschanfreund, (Joh. 3, v. 19.) die Menfchen liebten die Ginffernif mebe denn das Licht: allein man merte. mobl , er gedet bier nur non gemiffen bestimmten sehr verdorbenen Menlichen und behauptet, nicht, daß im allgemeinen, die Menschen die Finsterniß mehr liesben, als das Licht, sondern daß nur jene sie mehr Liebten. Bielmehr rühmt er gar sehr eine gewisse, von jenen gesaßte und vergelschente Nation, bep jeder Gelegenheit, und versichert au ander Gelegenheit, und versichert au andern Stellen sehr herzlich und nachdrücklich, daß die Menschen einst Freunde der Wahrheit und Tugend werden wurden. Und ihrer Natur nach eignen sie sich auch dagu.

Denn die Menfchen haben einen nachtürlichen und überwiegenden Sang zur Mahrheit, welchen nur fallche Gewöhennung, boles Beispiel und verkehrte Erziehung in ihnen erstüden konnen. Das bat es vielleicht auch immer so schwer gehalten, sich den Ursprung des Bosen in dem Menschen zu erklaren, daß mau

Togar gur Aufftellung und Derfonifigirung eines bofen Pringips feine Bufincht nebmen mußte, weil man fühlte, die menfche lide Ratur fen beffer als man es fich felbit emgugefteben getraute. Man gebe nur 'auf die Rinder acht! welch eine erflaunliche Wigbegierde herrscht nicht ben ihnen ? Gie mollen nicht allein Die Dinge felbst tennen ; fondern auch bie Urfarben derfelben. Gie fragen nach alfent und forfchen beständig, zumal wenn man fich zu ihnen herablagt und fpielend fie unterrichtet. Es murde aber ber größte Biderfpruch fenn, wenn man behaupten mollte, daß fle desmegen fragen und fore ichen, um unwiffend zu bleiben, oder welches einerfen ift, die Bahr= heit nicht gu erfahten und fich taufchen zu laffen. Diefe Bigbegierde findet man aber nicht blog ben Rindern, fondern auch ben Erwachsenen.

3. E. fonft die vielen Preisaufgaben ? im: gleichen die vielen Unftagen im Reicheanzeiger, ben welchen lettern noch das Sonderbare ift, daß manche auch bier, wie die Rinder, fogar Fragen aufftellen, die entweder schon hundertmal in bekannten Schriften grundlich beantwortet find, oder die fie fich mit leichter Mabe, ben einigem Rachdenten felbst beantworten konnten. Indeffen zeugt doch dies vielfaltige gragen und Forfchen, ja felbft die Mitrologie und Rleinigfeitsträmeren von der Bigbegierde der Menichen, und wo diese ift, muß auch Berlangen nach, Ertenntniß der Bahrheit fenn, fo falfc fie übrigens in Rudficht der 3mede und Mittel geordnet fenn mag. Bie reimt fich aber damit der hang gur Zaufchung und der Dbscurantismus, welche wir doch auch ben dem Menschen mahrnehmen? Ich behaupte, dies ist ben ihm nicht Ra-

tut, fondern nach und nach eingeschliches ne Bermohnung. Man darf fich nur erinnern, wie es gewöhnlich ben der Ergiehung zugeht. Wie fonderbar werden nicht noch immer die meiften Rinder von de Geburt an behandelt? Benn fie fpres den leinen; fo bereiniget fich faft alles Begi , ihnen irrige und faliche Begriffe beigubringen. Gie follen die Sprache grade won denjenigen lernen, oder den Anfang ben denen machen, die fie felbit am wenigften verfteben und fich am uns vallenoffen ausdrucker. Und wie vers führt man weiter ?! Die Doffierlichkeit, mit welther die Binder die erften Laufe hervorfichen, ahmt man nadh, man wiederholt ihre falfice Aussprache: man ftomwelt und fiottert mit ihnen, anstateiffnen dus Richtige vorzuspreihen. gen fie nach diefem und jenem & fo erlaube man de fich oft, fie entweder mit einet

Antwort abzufertigen, wie fie einem ohne Muhe gerade beifallt, oder man fagt ihnen wol ger Unwahrheiten, übt fie im Lougnen umb Lugen und: hintergeht fie; moer emblid man thut gang falfche, uns zweiemaßige Bragen an fie, giebt fle auf, hat fie gum Beften, unter dem Bormande, ader in der Meinung, ihrem Scharfs finn gu üben. Die Urfachen biervon find folgende. Wenn die Rinber merten, daß wir fie lieben : fo mollen fie fich auch geen mit uns unterbalten. Da fie nun noch wes nig wiffen und ihnen fast Alles neu ift; fo fragen fle ohne Unterlag. Bismeilen bat man nun weder Zeit noch Luft, fich mit ihnen zu befchäftigen., Man fertiget fle alfe, um fich ihnen doch fo gefallig als möglich zu zeigen, fo turz als fich's thuc läßt ab. Oft trägt es fic aber auch zu, daß fie fragen thun; die man nicht beantworten fann, eutweder weil man felbit nicht

Beideid meiß, oder weil es den Rindern gu febr an Bortenntniffen fehlt, als daß ; man obne viele Mube und Beitlauftigfeit ihre Kragen bestimmt beantworten, per fich ihnen verftandlich machen tonnfe. Da man fich nun bistveilen das dementi nicht geben will, ale ob man die Babrbeit felbst nicht wiffe: so sucht man fle durch irgend eine Untwort gu berubi= gen. Beffer mare es unftreitig, wenn man in folden gallen gradezu antwortete: das, mein Kind, warum du mich fragft, meiß ich noch nicht, tann ich dir noch nicht beantworten. In der Kolge . fucht man ihnen feine individuellen Ems pfindungen, Borurtheile, Marimen und Urtheile einzupfropfen und fie gu feinem Radball zu machen. Leute, die felbft . noch nicht das ABC des Denkens erlernt haben, unterfangen fich, die forratifche Methode ben ihnen gu werfuchen

und biejenigen, welche felbit noch feine bestimmte Beariffe haben, wollen fie in den Rindern entwickeln. Gigentlich follte man nut Erwachsene foctatifiren, und gwar der Lehrling den Lehrer, denn wer etwas wiffen will pflegt fonft zu fragen. Die Runft des Lehrers besteht darin, gewille reichhaltige Gage fo interefiant anfauftellen, daß die Wigbegierde des Lehrlings rege gemacht wird, weiter nachzuforschen. Die gewöhnliche unachte forratifche Methode ift ein Geitenftud Bur pertebrien Welt. Biergu tommen nun noch die oft gang widerfprechenden Sande lungen der Alteen und Erzieher, welche ben den Rindern erft Nachahmung, dann Ubung und endlich Liebe gur Taufduna erzeugen. Ift es nun gu bermundern, wenn fo die Ratur der Menschen mit Bewalt umgefehrt wird, daß fie jende lich ausarten. Allein: Naturam expellas kurca, tamen usque recurret, das beißt hier: die Liebe zur Wahrheit, (die in der Natur des Menschen gegründet ist) wird doch endlich einmal die Obersband bekommen. Jene Ubel der krebssgängigen Erziehung werden nach und nach abnehmen, mit der Zeit aufhören, und der Mensch wird in seinem Elemente der Wahrheit freudig gedeihen, leben und weben.

Der erste Ursprung der Täuschung war aber unstreitig ein Versehen oder Tehler, der aus Unwissenheit herrührte. Denn wo die Werke bose sind, da scheuet man das Licht, weil man Bestrafung fürchtet und sich die Frist derselben mögzlichst zu verlängern sucht. Übrigens werzden ja die ersten Altern, indem sie vom Baum des Erkenntnisses essen wollten, als sehr wißbegierig geschildert.

Bober denn aber nun der Obffus rantismus eder die Gudt und Begierde, andere gu taufchen und zu verfinftern, Ift man etwa felbit fo febr verfinftert, oder in den Jrrthum verliebt, daß man andere feine größere Boblthat erzeigen ju fonnen glaubt, als wenn man! fie mit Racht und Rebel umhullt, oder gum Seu freffen praparirt? Das wird ben menigen Oblfuranten der gall fenn, denn fo maren auch fie' gu befehren, menn, man ihnen aufe Deutlichste , Bundigfte und Unichgulichfte beweife, daß fie irren. Brrthum liegt ben ihnen freilich immer mit zum Grunde, fie miffen aber Manches recht gut, mas man ihnen auf eine erbitterte und fpottifche Urt beweis' fen will, modurch man gewöhnlich ibs ren Gtola und Unwillen dergeftalt rege macht, daß sie Dinge vertheidigen und behanpten, die fie felbst beftritten haben

murben, hatte man ihnen die Ehre gelaffen, querft ibre Stimme abzugeben. Manche Leute wollen ichlechterdings Benies und Driginale fenn. Konnen sie fich auf dem gewöhnlichen rechten Bege nicht mehr als folde zeigen und hervorthun; so mussen sie es invita minerva und wider ihren Willen und Reigung auf dem vertebrten versuchen. Gie flettern auf alle mögliche Unboben, maden durch Gumpfe und Morafte um nur Auffehen gu erregen und fagen gu fonnen; da bin ich! Gelbstfucht und Gigennuß (und letterer nicht felten pon der niedrigsten und fcmuzigften Art) find es, welche ben vielen den Bunfch und das Bestreben erregen, Unwiffenheit gu verbreiten, und andere, quantum satis. bis auf einen gewiffen , den Beinetrintern und Unanaseffern guträglichen Grad zu verfinftern, ob fie gleichifelbft

nicht unwiffend zu fenn , begehren und in gemiffen Studen eben fo flug und oft noch Huger find, wie die Rinder des Lichts in ihrem Geschlechte. follten doch aber auch bedenten, daß es ein gar erbarmlicher, ich mochte fagen. gang zwedwidriger Bebuf und fallder Runftgriff ift, wenn man auf eine bochft unfeine und bemerkbare Urt auch nur den Rindern weiß machen will: für uns schickt sich das Wissen wol, für euch aber ift es 'gut, dag ihr nicht erfahrt, wo die reifen Trauben hangen, und wenn man obendrein noch dem Geiste des Beite alters entgegen arbeitet. Dadurch er: bittert und emport man fie nur, macht ihre Bigbegierde und ihren Forfchungegeift defto mehr rege, und leitet fie auf Abwege, die bernach beiden Theilen aufferft gefährlich merden tonnen. man fie hingegen offenherzig und grunds

lich belehrt und überzeugt, fo hatte man das nicht zu befürchten, und viele; die. icht aus eingebildeter Beisheit über ehr= Dinge fpotten, murden aus vernünftigen Grundfagen, fich gern, felbft in die einmal bergebrachte Convenienz, fügen. Huch follte man fich nicht einbilden, daß die philosophische und driffliche Geduld eine Tugend der obscurer. Ben einigen Dbifuranten Ropfe ift. trifft es fich auch bisweilen, daß fie in der Übereilung ein, gang unhaltbares Pringip aufftellen, oder dem lieben Gott eine Regierungsform vorschreiben. Yer nes wird nun von allen Geiten angefallen und durchlochert, ihre Borberfagungen merden durch den Erfolg miberlegt, fie find einmal zu weit gegangen, als daß fie ihren Brrthum eingestehen könnten (zumal wenn fie fich fonst schon hervorgethan hatten). Gie glauben fich

also genöthiget, Hülfstruppen aller Urt heranrucken lassen zu mussen, um auch auf einem übeln terrain das Schlachts feld zu behaupten, und daben üben sie sich so unvermerkt und so sehr in der Kunst die Wahrheit zu entstellen, daß sie zuleht ihre eigenen Lügen glauben, in lauter Widersprüche versinden, und wo möglich, welches freilich viel sugen will, das non plus ultra erreichen, und in diesem Stücke ihren Meister, den Herrn Stücke inder

Exempla sunt in promptu, sed odiosa, ich tenne meine Kundleute, und könnte diesen und jenen nahmhaft mas ihen: aber ich will mich wol in Acht nehmen, der Kaße die Schelle anzushängen. Indessen unter der Bedingung, daß die Leser es nicht weiter sas gen, einen keinen Belag! Es lebte,

oder febt vielmehr noch, ein bekannter, chmals beliebter Schriftsteller, der, ohne eben gelehrte Renutniffe zu besigen, auf eine, naive spaßhafte Urt, angenehme Gachelchen ichrieb, worin gwar eben feine tiefe, aber viel richtiges Gefühl, fdlichter Menschenperstand, ein Auftrich von: Reuheit und angenehme Laune herrichte. Die durfte man fich wundern, daß er Beifall fand, in dem goldenen Beitalter Deutscher Dichter ? Benn mon jest feine erften Schriften lief't; fo merden fie ben weitem den Gindruck nicht machen, den sie damals machten. fer gute Freund; der noch durch ein etwas fonderbares Coffum fich auszeiche nete, ftolz auf diefen Beifall, den man ihm fo freigebig gollte, wollte nun nicht . mehr, ale mogu ibn fein Benie berechtigte, ein angenehmer unterhaltender Schriftsteller segn, sondern er wollte

auch einen tieffinnigen Denter raprefentiren. Er überfette daber ein febr berichrienes Wert in febr ichlechtes Deutich, welches vielleicht der eigene Berfasser nicht fo gut verstanden bat, als es feine Musleger verftanden zu baben alaubten. Der Überfeger ichrieb eine Borrede das gu, worin-er auf eine possierliche Art bemies, daß er den Berfaffer meiftentheils auch nicht verstanden habe, daß er ihn aber verstanden haben wurde, wenn er fich deutlicher und verftandlicher ausgedrückt hatte. Biele, welche den Mann, von dem wir reden, bon Saule aus kannten, verwunderten fich. mie dieser Dichter unter die Philosophen gerathen fen. Dazu, fam nun, daß bas benannte Buch fur Contrebande und Jefuitismus gehalten murde, meldes den 3med habe, die Mahrheit im Guntamente zu erfcuttern, wodurch auch der

Ueberfeber in den Berdacht gerieth, als wolle er den Brrthum begunftigen und befordern. Bierdurch, wie durch den reichen Zadel; den er Statt ber erwarifeten Lorbeeren, oder gar olynipifchen Rrone, einerndtete, ward der gute Mann, ben dem das Empfindungevermogen ben weitem das Uebergewicht hatte, Derge--ftalt aufgebracht, daß er, um fich zu raden, guborderft gegen die Mufflarer, und endlich gegen bie Aufflarung felbft, gang feinen erften Auferungen gufvider, auf eine unglückliche Beife gu Reide goa. und fich um Ehre und Reputation brachte. 3d miederhole es also noch einmal. nicht alle Berfinfterer find felbst verfinfert und lieben in allen Stieden die Binffernig mehr als das Licht, fo wie nicht alle, welche die vernünftige Gleichheit der Menfchenrechte bestreiten und einige Men-Schen blog als zweifüßige Thiere behandeln, es aus eigener innerer Überzeugung thun, sondern sie wollen das, wovon fie selbst felbst das Gegentheil glauben, aus Gelbst sucht und Eigennut andern glauben machen.

Da nun aber der Menich einen nafürlichen Sang jum Unterricht und gur Erfenninif der Wahrheit bat, 'lintemal Manche ihr ganges Leben bem Forschen und Streben darnach widmen; fo wird ein bekannter Menfchenfreund, von dem man einmal ficher weiß, dag er gegen Freund und Reind, turg durchaus ein Bekenner der Bahrheit ift, (wenne auch gu feinem eigenen temporellen außern Schaden mare) unftreitig ben dem grof= fern Theile der Menfchen ; fich bereb: rungemurdig und beliebt maden. Und welcher einigermaagen vernünftige Menfc kann ibn blog deswegen haffen, weil er die Bahrheit fagt? Bas fann er denn

dafür, daß die Dinge fo, und nicht ans dere find? Ift er denn ein Gott, daß er die Ratur umschaffen tonnte? Wahrheit. blaibt Bahrheit; und menn er fie auch nicht sagte, fo wurde fie doch bleiben, was fie ift. Bare es nicht die bitterfte Satire und ungerechtefte Beichuldigung, wenn zum Erempel jemand behauptete: die Mehrheit der Menfchen wurde einen Meilenzeiger desmegen haffen und um: reifen, weil er richtig die Babrbeit zeige fe? Nur Tollhausler, Diebe und Morder tonnten das thun. Oder murde ein ein Menfch; der fich perirrt, oder einen Ummeg gewacht batte, denjenigen anfeinden, der ihm dazu bulfe, fich bon neuem zu orientiren? Es mag ihm noch fd febr verdrießen, daß er einen Ummeg gemacht ober Beit verfaumt bat, fo tann doch der gute Freund nicht darunter leis den, der ibm wieder gu rechte bilft.

"Das mag alles fenn", wied man ant: morten : "aber gewiffe Bahrheiten gu ges wiffen Beiten unter gewiffen Umftanden, in gewissen Lagen; und Berhaltniffen Schmerzen gar gu febr; der Patient giebt in der Angst und faßt unwilltübrlich dem Chirurque, der ihn operirt, einen empfindlichen Stof oder Schlag." Aber'bins terher thut es ihm doch oft leid. Und gefest, einer gewiffen Menfchenklaffe maren gewiffe Wahrheiten bitterer als Were muth; fo werden fie eben desmegen ans deren defto willtommner fenn und eben Die Bahrheit, die heute und in diesem' Ralle dem einen Theile verdrieflich oder nachtheilig ift, kommt ihm ein andermal wieder zu Gute. Da hieße es nun: hier Freunde, dort Feinde, die erffern an der Rabl, die lettern bisweilen vielleicht an Unfebn und Macht größer.

dafür, daß die Dinge fo, und nicht ans ders find? Ift er denn ein Gott, daß er die Natur umschaffen tonnte? Wahrheit blaibt Bahrheit; und wenn er fie auch nicht fagte, fo wurde fie doch bleiben, was fie ift. Bare es nicht die bitterfte Satire und ungerechtefte Beschuldigung, wenn zum Erempel jemand behauptete: die Mehrheit der Menschen würde einen Meilenzeiger desmegen haffen und umreifen , weit er richtig die Babrbeit zeige fe? Nur Tollhausler, Diebe und Morder konnten das thun. Dder murde ein ein Menich; der fich perirrt, oder einen Ummeg gemacht batte , denjenigen anfeinden, der ihm dazu hulfe, sich bon neuem zu orientiren? Es mag ihm noch fo febr perdrießen, daß er einen Ummeg gemacht ober Zeit verfaumt hat, fo tann doch der gute Freund nicht darunter leis den, der ibm wieder zu rechte bilft.

"Das mag alles fenn", wird man ant: morten : "aber gemiffe Bahrheiten gu gewiffen Beiten unter gewiffen Umfeanden, in gewissen Lagen und Berhaltnissen fchmergen gar gu febr; der Patient giebt in der Angst und fast unwilltubrlich dem Chirurgus, der ihn operiet, einen empfindlichen Stof oder Schlag." Aber'bins terher thut es ihm doch oft leid. Und gefest, einer gewiffen Menfchenklaffe maren gewiffe Babrheiten bitterer als Bermuth; fo merden fie eben desmenen ans deren desto willtommner fenn und eben die Bahrheit, die heute und in diefem' Ralle dem einen Theile verdrieflich oder nachtheilig ift, kommt ihm ein andermal wieder zu Gute. Da hieße es nun: hier Freunde, dort Feinde, die erftern an der Rabl, die lettern bismeilen vielleicht au Unfebn und Macht größer.

Aber muß denn auch der Bahrheitefreund alles fagen, mas er : weiß? es sagt jemand ganz recht: toutes les verités ne sont pas à dire, das heißt mit andern Borten: Bas man fagt, muß Bahrheit fenn, aber man. muß nicht alle Bahrheiten of: fenbaren und die Perlen nicht vor die Gaue werfen. Schweigen ift auch eine Runst. Est modus in rebus, sunt certi denique fines. Man muß bisweilen. die Lunge fchonen, damit es einem moble: gebe und man vergnügt und langeilebe auf Erden. Go viel bleibt doch aber allemal gewiß, daß Wahrheit Hochachtung erweckt und da find wir immer einen grofe, fen Schritt der Liebe naber, welche febr oft die Folge davon ift. Der Lugner, Betrüger und Unguberlässige wird fich aber gewöhnlich der Berachtung und dem Saffe aussegen. Es tann bier Ausnahe

men geben, aber es find auch nur Uns. Benn es doch aber icheinen mochte, als ob die Ausnahmen die Regel überfliegen; fo ift gu bemerten: daß' nicht das Zeugniß der Bahrheit felbft, fondern die Art und Beife mie es abgelegt mird, und die Reitumftande, unter denen gemiffe Bahrheiten gefagt merden, es find, welche grade oder am meisten gu der Beit, Bag und Erbitterung erweden. Um das Gefühl gewiffer Wahrheiten zu verstärken und ihnen rnehr Reuheit und Intereffe gu geben, bedienen fich die Menfchen fehr haufig des Wiges und der treffenden Satire. Sie deuten so zu sagen mit Fingern auf diefen und jenen, modurch fie fich nothmendig verhaßt machen muffen; dabingegen der unbefangene Bahrheitsfreund fich Achtung und Liebe erwirbt. Man-

de verumtalten die Bahrheit durch die Rauhigkeit und Barte und durch den Übermuth , mit der fie fie bortragen. Es fann aber freilich auch Beiten geben, in welchen es fur Berbrechen gilt. aegemiffe Bahrheiten unbefangen gu fagen. Ber g. E. in Franfreich, mabrend der ichlimmften Epoche der Revolution, behauptete, daß ein Staat ben einer gemaßigten Monardie unter einem weisen Regenten fich febr wohl befinden fonne. der war gur Buillotine reif. Ber in eis nigen andern Landern die Meinung au-Berte, eine jede Regierungsform habe ihr Butes und ihre Mangel, je nachdem die Borffeber und Baupter der gemeinen Befen beschaffen find; der große Saufe oder das Bolk konne ben eine republis fanischen Berfassung, (ben welcher, der Natur der Sache nach, diejenigen, melde an der Spige fteben , und fich be-

rühmt gemacht haben, einen unsichern undantbaren Doften betleiden) blüben und gedeiben , der lief Gefahr , von Lurglichtigen als ein Jacobiner und Illuminat verschrieen zu merden. Ber ben gemiffen Eflipfen dem gefunden Menichenverstande und der verschrieenen Auf-Harung das Wort redete', der ward von. unberufenen Bionemachtern für einen Neplogen gescholten. Es bat aber gu Beiten auch Lander gegeben, wo man alle diele Behauptungen und taufend andere Meinungen gang unbedenklich aufgestellt hat, phine daß es jemandem einfiel, die Betenner und Berfechter derfelben perfonlich anzufeinden. Ein jeder trieb ruhig fein Wesen fort und die Regierung fabe dem Federfriege, ohne Parthei zu nehmen; gelassen zu, woben sich. jedermann mohl befand. Benn freilich: die Landesregierung befiehlt : dieß und i

jenes foll und muß Wahrheit senn, und soll als solche erkannt werden! wenn sier nicht allein die Rorm, sondern auch das Materielle des Denkens ein für allemal festsest,

Und spricht zu aller Frist

Reinen Fuß breit über'n Mist,
denn Wir haben der Wahrheit einen
Riegel vorgeschoben und das Licht uns
ters Schloß gelegt; wenn gewisse Wahreheiten ben bewußter innerer Schwäche,
sur gefährlich angesehen werden; wenn
die Gemüther daben in Gahrung geras
then sind: dann sich zum Schiederichter
aufzuwersen, ist wenigstens eine gefährs
liche Sache. Da gebührt's zu schweis
gen, wofern man nicht etwa, wie jene:
gen, wofern man nicht etwa, wie jene:
große und berühnte Resormatoren, ein
nen ganz besondern Ruf und Kräste das
zu fühlt, und kein Ungemach scheut, vers
haßte Wahrheiten gestend zu machen

und den ungewiffen Ruhm der Unfterbe' lichkeit ben der Rachwelt nicht einem tu: bigen bequemen Leben porgieht. Über andere Dinge aber, wo es noch feine ers hifte Partheien giebt, (die das 3th und Richt = 3ch gu febr urgiren, tann man fo viel Bahres und Gemeinnüsiges fagen, als man weiß und will. Es wird immer mit Dant ertannt und benugt merden. Ja, follten wir auch einem oder dem andern durch unfere Unbefangenheit und burch das Gewicht der Bahre heit webe thun', fo wird er es uns, top nicht gleich, doch oft in der Folge Dane wiffen und gezwungen fenn, unfere Babebeite = und Gerechtigfeiteliebe gu' bemunbern. Mus diefem Allen lagt fich auch erflaren, warum dem Ginen etwas übel genommen wird, mas der andere freie muthig fagen darf, weil legterer die Runft verftebt," alle gehälfige Inflinad.

tionen zu vermeiden, ohne der Bahr-Beit felbst etwas zu vergeben. Ich wiederhole es also noch einmal! in der . Regel macht nicht sowohl die Wahrheit Beinde, als die Urt und Beife, mie man fie fagt, die Abficht, mit der sie porgebracht wied und die un= gunftigen Beitumftande, unter melden man gemiffe Bahrheiten geltend gu machen fucht. Eigentlich follte fich doch aber niemand dadurch abschrecken laffen, mobibedacht ein Mort gu fei= ner Beit gu reden, weil der Lugner eben- fo gut feine Feinde bat, als der Bahrheitsfreund, und weil der weife Mann gewiß mehr Freunde, als Fein: de findet.

port: Veritas parit odium, Bahrheit mort: Veritas parit odium, Bahrheit macht Feinde, umtehren, und sagen: otlium parit veritatem, der Haf ere

zeugt Bahtheit, oder Feinde fagen Bahrbeit, und gufeben, mas dann berdusfommt. Auch hier wied das Sprichwort hinten, denn Feinde thun der Sache oft . gu viel und uns unrecht. Freunde decten aber auch oft mehr mit dem Mantel der Liebe gu, als fie eigentlich verant= worten fonnen, und find die gefärliche ften Schmeichler. Feinde find gewöhnlich icharffichtiger und entdecken den Heinften Rleden. Mancher muß. fo gu fagen, erst in Barnifch gefest ober ges druckt werden, wenn er die Mugen offnen foll. Bis dabin gilt es den meis ften gleich; ob die Reger schwarz oder weiß find, gefpießt oder gehangt merden, sind es doch nur Reger. Aber wenn es heißt: tua res agitur, deine Saut foll zu Martte gebracht merden, dann geht's ans disputiren über Gis genthum und Menfchenrechte und ans

Forfchen und Untersuchen, weffen Sauf fich am besten dazu qualificirt. es feinen Streit, fo murde auch das Denten gang einschlafen und der Beift des Menschen bis zum Stagniren in Stillftand gerathen. Wenn daber auch ben manchen philosophischen, thologis ichen, juriftischen, medicinischen ic. 3mi-Stigkeiten die Bauptfache oder der ftrei= tige Punkt selten ausgemacht wird, damit man, wie ben den fogenannten emis gen Bereinen und Friedensichluffen, mieder eine Belegenheit von Zaune brechen konne; fo giebt es doch mitunter gute Ausbeute, die fich ein jeder ohne den Schaden und Nachtheil des andern gueignen darf. Gelbft Mancher, der den haupfpunkt verfehlt, fagt nebenben trefliche Sachen, es entfallen ihm, ohne daß er es felbft weiß, goldene Spruche, Die ewig im Tintefaß geblieben maren.

Eine und dieselbe Sache wird von allen :Geiten beaugelt, und auf for vielen Capellen geläntert, dag es mimberlich gu: geben mußtes wenn auch nut ein Atom · Bremdartiges in ihrer Mildung bliebe. Bisweilen, es ift nicht zu leugnen, gefchieht der Sache zu viel , aber es giebt auch eine Menge guter Scheide-Bunffler, die das solve et coagula, Lofen und Binden, aus dem Grunde verstehn, nud moch besser als Albertus magnus, Arnoldus de villa nova. Raymundus, Lullus, Theophrastus Paracelsus und Frang von Frankenau mit der Bakingenesie Biederherstellung und Wiedergeburt umzugeben miffen. Ben allen diefen Sehden muß die Baht: heit nothwendig wenigstens immer etwas gewinnen. Mag auch darüber noch fo viel Druckerfarbe verforen gehn, und noch so viel schwarze Tinte fliegen, ist

doch auch rothe genug gefloffen, ich dachte, ein Tropfen letterer, den man ohne unzeitigen Aderlaß nicht betommen tonnte, mußte theuver fenn, als ein ganger. Tintenverlag. Einige den: ten awar anders; indessen chacun a son gout, ein jeder denkt er hat recht. Ben diesen Mohren ist das Baschen perges bens. Benn aber die Schmarze nur anf der Saut fist, wie dem Schornfteinfes ger, den tann man wieder weiß darffellen. Gollten übrigens einige fich befcmeren, daß fie, fo bald fie nur den Mund aufthun Wahrheit zu fagen, von allen Geiten angefallen und befeindet . werden; so mögten es vielleicht diejenis gen fenn, die nie anders Bahrheit fas gen, ole um fich zu rachen, und wenn ihr Menschenhaß rege gemacht wore den ift.

## Drittes Sprichwort.

Bon ben Cobten nur Gutet.

De mortuis nil nisi bene.

Dieher gehören auch die alten Spriche worter beim Agricola:

Mro. 518. Er ift an ber Bahrheit, wir find an ber Lugen.

Mro. 524. Die Lobten follman rue ben laffen.

Freydant. Im Lode lobt man manchen Mann Der Lob auf Erden nie gewann.

Leider, alter Barde! geschieht es auch noch zu unsern Zeiten, daß man felbst diejenigen Todten lobt, gegen welche manche Galgen: und Radbewohner, vor dem Gewissensgericht vielleicht als Engel erscheinen wurden, unter dem Vorwans de: man musse von den Lodten nur Gustes reden. Dadund wird mancher in seinem Unperstands; und is seiner Bosheit bis ans Ende bestärkt. Warum leis den denn aber die hingerichteten Misse thäter hier eine Ausnahme? Ist es bils lig, daß man diese grade doppelt zuch siget? Berdienten etwa,

der Amsmann der die Bauern schund,
In West und Wokust flog,

wie ihn Hölty schidert, oder der Edekmann, der zum Vergnügen und Spaß, die Herrndienster mit Hunden zu Lode heiste, mid andere dergleichen öffentliche und heimliche Buben, ein Sprendenkmal? de occultis non judicat ecclesia, moken Kläger ist, da ist kein Richter. Aber wenn nun der Unterdrüßer todt ist, und

die Berfolgten ohne Gefahr reden durfen; follen fie noch obendrein ihren ehemaligen Peiniger loben? Wenn überhaupt bas Sprichwort: "bon den Todten nur Gutes" abne Ginichrantung gelten follte; fo konnte gar feine diplomatifche Befchichte gefchrieben werden. Uberdem ift die Lobrede auf einen Menschen, der es nicht verdient, und deffen überwiegende Schwächen und Gehler binlanglich bekannt find, unstreitig die bit: terfte Satyre und mahre Persiflage. Ber fich fo vergeffen und megmerfen fann, daß er einen Nichtsnußigen unbedingt lobt, der fann es Reinem verdenten, daß man ihn entweder für einen Dummtopf oder Beuchler balt. Ber jeden ohne Un: terschied und Ausnahme lobt, dem merden es die Berdienstvollen wenig Dank wiffen, daß er fie mit den Taugenichtfen in eine Classe wirft. Ein Schriftsteller

zumal, der die historische Wahrheit (weil er fie einseitig und aus einem fallchen Gesichtspuntte gefaßt bat), wie Anigge faat, beschiracht, begeht die unwider: ruflichfte Beleidigung gegen das Dublis tum, dem er feine Privatmeinungen und Empfindungen aufdringen will, indem er die Lefer als Blinde und Rinder behandelt, und wenigstens gegen die Rlugern, durch feine Ginfeitigfeit, alle Ich: tung aus den Augen fest. Er richtet damit nichts weiter aus, als dag man auf ihn und die elenden Gubjerte, die man porber bemitleidete, erbittert wird. Immerbin mag ein Freund den andern in diefem und jenem Ctude, entichuldis gen, rechtfertigen und retten, wo er meint, daß ihm zu nahe geschieht, und den Abmefenden vertheidigen; aber verdorbene Baare als Englisches oder Gnas dauer : Arbeit anpreisen, verrath wenig

Überlegung. Ginige meinen daber, das obige Sprichwort muffe beigen; de mortuis nil nisi vere, oder man musse von Berftorbenen nichts anders als die Wahrbeit reden. - Dann mare es aber fein fenfitalifches Sprichwort mehr, denn es berfteht fich bon felbft und leuchtet einem jeden Berftande ein, daß man uuch Lebende nicht verlaftern muß. Und dem borgeblichen Sprichworte fehlte es un Galg und Burge, welches doch, nebft einen gemiffen Unftrich von Varadorie, rigentlich mit das Characteristische eines guten Sprichworts ausmacht. Es mag also das erstere "de mortuis nil nisi bene", von den Todten nur Gutes, immer fteben bleiben, um so mehr, da es einen febr menichenfreundlichen Ginn in fich ichließt. Diefer duntt uns folgen: der zu fegn. Man muffe bon den Febe lern verftorbener unbedeutender Men-

fchen, fo viel es die Pflicht erlaubt, ichweigen , und das mahre Berdienft anderer etwas mehr ins Licht ftellen, als ihre Schwächen und Unvollkommenheis ten. Es ift auch unftreitig nichts billis ger als dieg. Ben den Juriften ift es eine der erften Rechteregeln: audiatur et altera pars: Much den Gegenpart muß man horen. Wenn nun aber der Beschuldigte nicht mehr da ift, wie unbillig wurde es fenn, gegen ibn nur ben Rlager zu machen? Mußte man nicht vielmehr poraussegen, daß er ben feiner Gegenwart, manches gu feiner Entichuls digung anführen, manches Beiwidelte und 3meideutige in ein vortheilhafteres Licht murde haben ftellen konnen? Und wenn man icon benjenigen für nieder. trachtig und feig halt, der Abmefende gu icharf muftert; follte es derjenige meniger fenn, der ben todten Lowen auf

Efelsart mighandelt. Dies legte scheint . um fo natürlicher und menschenfeindli=' der gu fenn, da der Unblid eines Lode ten, oder der Bedante an denfelben, das natürliche Mitteid rege macht. Wie denn 3. E. in der Bibel, der Ausdruck "Lodt" febr off Unglud und Berderben . .. Le : ben" aber vielfaltig Boblftand Gludfeligfeit bedeutet. Es ift folglich einem jeden nur in efmas gebildeten und fulfivirten Menschen miderlich und verabichenungemurdig, einen Unglücklichen. war's auch nur in der Idee, noch ungludlicher zu machen. Daber fagt man auch gewöhnlich bon Todten "requiescat in pace, er ruhe im Frieden". Des: wegen verfohnt fich im Augenblick des Todes oft der bitterfte Reind mit feinem Widersacher, und verzeiht ihm das, mas er ihm im Leben nimmermehr pergeben haben würde.

Wie ftebt's aber nun um die Anwene dnng diefes Sprichworts, welche durch die gemachten. Inftangen ichwieriger geworden gu fenn icheint? Goll man feine Augen gegen die Kehler und Unpollfome menbeiten der Berftorbenen ganglich verfclieffen, oder ihnen Borguge andichten, die fie nicht befagen? Goll man ihnen ein Berdienst guschreiben, das fie fich nicht erworben haben? Behute Gott! Ehre; dem die Chre gebühret. Gdarfsichtig wie die Schlangen, doch ohne Falfch zu fenn, wie die Tauben, rath uns ein achter Beifer, der nicht beuchelte. Die Beisheit besteht ja eben dar= ' in, daß wir den mabren Berth der Dinge einsehen und bestimmen? und mo-. durch fann das anders gescheben, als daß wir das Bute forgfaltig gegen ein= ander abmagen. Gefett wir wollten loe ben, was nicht a loben ift; fo wird ficher=

ficherlich dereinst eine Beit tommen, da man unfere: Partheilichteit, lacherlich, berachtlich und gehäßig finden wird. Der ichmeichlerische Lobredner errichtet durch jedes Danegnrifum fich felbit eine Schandfaule; denn der redendfte und unverdachtigste Bemgis fur die Berdiens fle eines Menfchen, bleiben immer feine Berte. Gingelne Mienfchen, ein Dublig tum, ein Beitalter tann in der Beurtheie lung eines Mannes, oder einer Beges benheit irren, oder durch fallche Infinuationen und Borfpiegelungen fich irre leiten laffen; aber der Menfc, ober vielmehr die Menschheit, irret nicht. finst kommt gewiß ein Beitalter, welbes ohne Anfeben der Berfon richtet, und den mabren Merth eines jeden, der des Undenkens murdig ift, für immer bestimmt. Um einen großen Renfchen mad eine große Begebenheit richtig ins

Auge zu fassen, fcadet oft zu große Nabe; so wie man ein vollkommenes Gemablbe nur in einer gemiffen Entfernung betrachfen muß, moben es wieder darauf ankommt, ob jemand kurzsichtis ger oder fernsichtiger ift. Aber für eis nen jeden giebt es doch nur einen Puntt oder eine Lage, moraus er, für fein Theil, eine Sache am richtigften beurtheilen tann. Befindet er fich nicht darin (es fen nun durch eigene oder fremde Cchuld); fo mird er naturlicher Weise falfch feben, - und folglich auch unrichtig ichließen. Je mehr aber das Denten gunimmt, defto mehr wird auch das fur und wider erwogen werden. Ein Socrates, ein Galilai, ein Johann Bug und mehrere andere, konnten von vielen ihrer Beif: genoffen berfannt merden; allein die Rachwelt hat und wird Ihnen Gereche tigfeit wiederfahren laffen. Go viele,

Refer, oder wol gar der Bottesleugner stehen, werden einst am Wahrheitshims mel als Sterne erster Größe, als Herols de der wahren Religion, glanzen, indeß ihre scheinheiligen und unweisen Verfolzier, wo nicht Vergessenheit, doch ewige Schande deckt. Jene sogenannten Helzden und Menschenwurger, die Alexanz der, Ogingiskans, Wallensteine, Potennskins und Suwarows (denen es genwiß nicht an eigennüßigen Lobrednern fehlte), werden als seltene Meteore und Wunderthiere von einigen Reugierigen zwar beschäuer werden, aber nie wird

Dorben, als fte in ber Borftabt Prag bie aufgespießten Kinder ihm entgegen hielten, gefagt haben: so recht, Rimber, macht euch heute luftig.

ein denkender Ropf fie verehren, wie 3. E. die Golone, die Lycurge, die Spiktete und Mark = Aurele

Go mogen wir immer noch fo ge: willenhaft den Werth eines jeden beftims men, wenn wir ihn nur nicht unrecht thun und es uns nicht berausnehmen über verborgene Dinge, als 3. E. Gedahten und Gefinnungen, gu urtheilen und abzusprechen; mo feine diplomatis iche Thatfachen gum Grunde liegen. Ja. auch hier wollen wir bedenten, daß felbit bie beffen Acten immer, noch unvollstan-Dig find und fenn muffen; dag der Ber-Storbette, noch immer manche, für ihn portheilbafte Aufflarung, murde haben geben fonnen, und daß endlich diejenie gen, welche im Leben am meisten bon ihren Gunfilingen geschmeichelt murden. von andern im Tode defto heftiger getadelt worden find. Der Beschichtschreis

ber follte ben folden Perfonen Blog ihre Thaten, fo viel möglich, ohne eingene Beurtheilung, reden laffen.

Bar der Berftorbene ein Menfall ohne Bedeutung und Ginfluß, fo daß fein Beifpiel weder viel Cebritides, noch Abschreckendes enthalt; fo ift fur ihn und für bie Belt Bergeffenheit feiner das beste, und moguififte Schonung, der Bermandten wegen, das Menfibenfreundlichfte. Auch giebt es nutflichere Gegenftande gur Unterhattung. Gin bedeuten: der Ditann aber! (burunter perfiehe ich einen folden, ber binen wichtigen Doflen bekleidete, und fich an die Spife siellte oder much dahin gestellt ward); tann auf nichte als auf Berechtigteit und Billigfif Anfpruch machen. Er for: dert den Gefchichtschlet gielchschie auf: Speak of me, de Fant, unit die Ste foldete Barf best ihm der Wahren und nicht das Geringfte vergeben. Sier muß

Mehlechterdings heißen : de mortuis nit pisi vere. Jedes unwahre Lob oder Ladel ift bier Berbrechen gegen die Menschheit, weil dadurch der Schwache und Unverständige zur Rachahmung des Bofen gereigt, oder der Bahrheitsfreund erbittert merden fann, Da aber die Gia genliebe uns gewöhnlich eber die Fehler. ale die Borguge anderer entdeden läßt. (theils weil eine geheime Bergleichung. unserer Vorzüge mit den Fehlern andes rer uns Bergnugen macht, theils weil. es für Scharffinn gehalten wird, auch an bolltommnern Begenftanden Sehler gu entdecken, die andere nicht feben); fer ner da es que mancherlen Grunden leicha ter ift, jemanden beschuldigen, als Bes ichulbigungen anschaulich, zu widerlegen. (welches Legigre genaue Entwidelung. der Ursache, und Gründe, fo wie eine oft ungewöhnliche Gebuld bes Prufene a De gener biete biebe

den erfordert) endlich da eine Handlung nach dem subjectiven Gemiffen des einen pder des andern Entschuldigung verdient, ja wol gar in gemiffer Sinficht, recht, gut und edel fenn fann, die es nach dem unfrigen oder in Unfebung der Folgen nicht ift; fo kann uns jenes Sprichmort immer daran erinnern, fcmachen Bers diensten einen Theil unferer natürlichen Gutmuthigfeit zu leihen, damit wir nicht Befahr kaufen, diese Unglücklichen noch ftarter ju guchtigen, als fie es verdienen, welches unverantwortlich ware. Schluffe noch folgende Stelle aus Wies lands Beiträgen gur Renntniß des menfche lichen Berstandes und Herzons, über das Sprichwort: de mortuis nil nisi bene. "Dies ist eine von den ehrlichen wohl gemeinten Sprüchelchen, welche burch den täglichen Gebrauch, der bon ibs nen gemacht wird, das meifte von ib-

rem Geifte - wofern fie jemale einen hatten - fcon langft ausgedünftet haben! Die Wahrheit zu fagen, es ift in dem Gtande, worin es fich der: malen befindet, ein ungeschmacktes, fchiefes, unbrauchbares, nonfenfikalifches Sprichwort, durch welches, wenn die Geschichtschreiber und Phis tofopfien bie minbefle Achtung bafür haben wollten, die Welt aller der Bortheile beraubt wurde, welche fie bon dem Beispiele, oder von ben Webe lern und Beeierungen ihrer bom Schniplage abgetretenen Mitglieder gieben tann, worin boch nur gar gu oft der gange Dangen beffeht, der fie wegen des ehmaligen Daferins beffet. Ben fchadlos halten foll."

## Viertes Sprichwort.

## Memento mori.

Dent, o Menfc, an beinen Cob.

Als ich diese Inschrift neulich über uns ferm Kirchhose las, dachte ich: wie, wenn man das Sprüchelchen umkehrte, und sagte: memento vivere, oder: lieber Freund! denke auf den rechten Lebensgenuß und Gebrauch; sollte es dann weniger lehrreich senn? Der Tod, dieser ungebetene Gast, ist dir gewiß genug, er bleibt sicherlich nicht aus, und im Nothsall giebt es ja noch immer Marktschreier, Duncksalber, Gistkräuter, Aberglauben, Seuchen, Kriege und Injurienprozesse genug, die werden dir, früher als du denkst, die Stätte anweisen

mo beine Bebeine ruben follen. Es hae ben doch aber die Cartheuser : Monche, das memento mori zu ihrem Symbos lum und zum Gegenstande ihres tiefen Nachdenkens und ihrer großen gemeing nugigen menfchenfreundlichen Befchaftige feit gemacht? wol mahr, sie follen da= durch aber feit Jahrhunderten um nichts meifer geworden fenn, als die übrigen Monche, "En nun, mein Lieber! fie durfen fich's nur nicht auslaffen, fie bae ben es in sich." Es heißt doch aber: an ibren Fruchten follt, ibr fie erkennen. "Gie haben vielleicht nicht unwichtige Ursachen, ihre Früchte lieber zu verbergen als zu zeigen,"...

Man tann auch aus diefem Spriche worte erfeben, welch einen großen Einfluß unfer werthes Ich auf das Entstehen und den Gebrauch auch dieses Spriche worts aebabt hat und noch hat. Es: fdmeichelt erftlich fast nichts mehr unfera Eitelfeit als das memento mori. Ad. astra tendimus : Wir trachten nach - dem , was droben ift. Das Jedifche (qu= tes Effen und Trinken ausgenommen, fo. wie die Bequemlichkeit, welches Alles. felbst die Beiligen nicht verschmäben sollen), ift une biel ju geringe. Laft ans dere Bucher fchreiben, Berichte machen, Rechnungen führen, den Uder bauen, Sandthierung und Bewerbe treiben, wir, haben unfer Seelenheil zu beforgen. Aweitens ist das memento mori bald: auswendig gelernt und dem Bedachtniffe, eingeprägt. Bir tonnen ichnell eine folt, the Ubung darin erlangen, daß wir es, hersagen, wie das Bater Unfer, obne uns im mindesten etwas daben zu denten, welches um fo wichtiger ift, je meniger, wir fonst etwas pornehmen.

Dillens begeichnet es unfere Ergebung in den gottlichen Billen, welchen die Menschen in fo fern fich gern gefallen. laffen, als fie glauben; dag er feine Sandlungen und feine Unftrengung von. ihnen verlangt. Doch Geberg ben Geis tě. Es fann febr nuglich fenn, dag. bisweilen einer ober der andere burch jene Rirchhofs Inschrift an das Ende: feines Lebens erinnert wird; allein dar= aus folgt noch nicht, daß man darüber Den 3med feines irdifchen Lebens vergeffen muffe. Ber auf einen Doften fleht, von dem verlangt man, daß er die Dflichten deffelben beobachte und nicht elle Mugenblicke frage: werde ich bald abgeloft? Bergift er ihrer darüber, fo macht er fich unftreifig verantwortlich. Also: memento vivere: dente auf die beffe Benugung und Unmendung ber Bebenszeit. Das thue ich, ruft mir den

Bolluftling entgegen, ich laffe mir nichts abgeben. Ich führe den beften Tifch, ich trinfe den foftlichften Bein, ich ichaffe mir die iconften modernften Cachen an. Burg, ith lebe fo viel es fich nur immer thun laffen will, alle Zage berrlich und in Freuden, und verfage mir feinen Benuß, worin es auch immer fenn mag. Der Chrfüchtige fpricht: ich jage unermudet dem Ruhme nach, und der Beis Rige: der Goldflumpe, den ich beständig gu vermehren trachte, ift mein Abgott. Bir wollen untersuchen, meine Berren, ob Gie den beften Lebensgenuß und rechten Bebrauch deffelben icon gefunden haben. Doch wir befassen uns weber mit der Biderlegung des Beigigen noch des Rahmfüchtigen, denn diefe jagen offenbar einen Chatten nach, und indem fie -fich daben felbst den erlaubten sinnlichen Lebensgenuß verfagen, beweifen fie Harlich,

daßelle nicht wiffen was sie than. Es ist also genug, daß wir ben Wollüstigen gurecht welfen.

Bielte der Musbrud, Leben, bloß auf Den finnlichen Wenug forperlicher Freuben, auf angenehme Befühle, auf die Bergnügungen der Embildungsfraft; fo fonnten wir das memento vivere oder ben Lebensgenuß, ben Urmen und Rranfen ; furg allen denjenigen , welche einen großen Theil außerer Buter entbehren nuffen, nicht zur Pflicht, mithin ibn nicht jum allgemeinen Befeg für alle Menfchen machen. Das Wort, leben, geht aber auch hauptfachlich auf die Freue den des Berftandes und Bergens, die fich ein jeder durch Beobachtung, Erfahrung, Rachdenken und Arbeitsamkeit. insonderheit aber durch die Sandlungen ber Bobithatigfeit zu eigen machen fann'.

Dies find Freuden von langerer Dauer, welche nie gereuen, inniger das Berg durchdringen, und es fanfter in Bemegung fegen und es ju neuen Freuden ftarten. Jene andere ftreifen größtentheils nur an der Dberflache deffelben hinmeg, und erschlaffen bis gur Aublivfigfeit, dergeftalt, daß einige Bolluftlinge guleft nur begetiren. Es geht 'ihnen um nichts besser als dem Lantalus, fie werden entweder defto hungriger, oder durstiger, je mehr fie genießen, oder fie verlieren uberhaupt allen Gefchmad. Ja, das finnliche Bergnügen, wenn es durch haufige Gewohnheit und Migbrauch den Reig der Reuheit verloren hat, artet wol gar in Überdruß und Etel aus. Micht felten find damit Ber= legenheiten aller Urt, Reue und bittere Bormurfe des Gemiffens verbunden, denn

Ritten unter Rosen hebet Die Reu den Schlangenkamm empor, Und fällt mit unhellbaren Bissen Dem Frevler an das Herz.

Man tann alfo mit Recht behaupe ten, daß diejenigen ichkecht für ihre Bus friedenheit forgen und wenig Lebensge= nuß haben, die ihn vornehmlich, oder einzig und allein in der Befriedigung der Ginnlichkeit suchen, oder diefe gum Biel ihrer Bestrebungen machen. Wir wollen damit das finnliche Bergnugen feinesmeges verachten und berunterfeken. oder den Benug deffelben jemond verdenten, aber bom gelobten Lande entfernt man fich befto mehr, und lauft befto eber Gefahr Schiffbruch zu leiden, je unvorsichtiger man darauf lossteuert; bingegen durch die bobere Tendeng gur Beisheit und Tugend verschmelet der

der finnliche Genug mit dem geiftigen in eine vollkommne Sarmonie. Der Sunger murgt die Speife, und nach getha: ner Urbeit ift aut rubn. Den Bollufts ling foll also das memento mori erstlich daran erinnern, daß er eben megen der Rurge des menichlichen Lebens, nach einen beffern, reinern und volligern Des benegenuß ftreben muffe; zweitens, daß in der Regel ein ausschweifendes, gugele lofes Leben den Lod oft fruber berbeiruft, nie et sonft gefommen ware, und das Lebensziel verturzt. Es ift zwar nicht zu leugnen, daß mancher Wolluftling bis in fein fpates Alter im Überfluß lebt und bis ans Ende einer dauerhaften Befunds beit genießt; ferner, dag mander are beitsame Mann früher zu Grabe geht, und fein Ende, dem Aufern nach, ttaurig befibließt. - Allein erftlich muß doch auch oft der Bolluftling febr fruh und

hart seine Unordnungen und Ausschweis fungen bugen, zweitens find die Raturen und Leibesbeschaffenheiten fich nicht in Allem gleich; es ist daher wahrscheinlich, daß ben mehrerer Magigung der Sinnliche ein langeres Leben und fraft. polleres Alter erreicht haben mürde. Und driftens tann man gwar des Guten nie eu viel thun, es bleibt aber nicht gut, wenn mans nicht in der gehörigen Drds nung that. Est modus in rebus sunt certi denique fines, alles Ding bat feine Beit und feine Grengen. Der Menfchenfreund tann es in der Art verfeben, wie er eine Sache thut. Man kann fich vieles erschweren und munches durch Beisheit erleichtern. Man fann mit Benigem viel, mit Bielem wenig thun, non multa sed multum, festina lente. Gile mit Beile. Es kommt Bieles auf den erften Buschnitt, auf die Ginrichtung

und Ordming an in welcher die Geichafte betrieben und die Erholungen genoffen werden. Ein moblüberlegter weisfer Blan ift die balbe Bollendung. Der Menichenfreund pruft fich vielleicht nicht genau genug, wie weit feine Rrafte reis den. Er follte aber billig feinen Birfungefreis nicht zu febr erweitern, oder mehr übernehmen, als er mit aller Bahrs. icheinlichkeit gut ausführen tann, indem er es fich fonst selbst beigumeffen hat, wenn er gubfrub unterliegt, und gulegt wenig pder gar nichts mehr bermag. eber das Leben, mie man fich ausdrudt, febr turg ift (indeffen ben Musdrud furg und lang, groß und : flein, ift auch bier febr relatio); fo migte ein jeder um fo mehr im angegeigten edlern Ginne des Borts, so fruh als nibalich zu leben ans fangen, und das Libertischoch alsimogs licht zu bringen fuchen. Gin früher Les

benoplan tounte febr viel dagu beifras gen. Buy der gangen Erziehung mußte darauf schon von Jugend auf Bedacht genommen werden, worüber fich Bieles fagen liefe. Bir wollen diefen Mangel, wie man gewöhnlich zu thun pflegt, auf die Unpollkommenheit der Belt fchies ben, bemerten aber auch zugleich, daß, fo lange die Erzielung noch nicht. Sade des Staats ift, das verkehrte Befen und der Krebegang nicht aufhören wird. Ift es g. E nicht auffallend, daßniden Studirenden' oder: Gelehrten 'die Borbee reitung fast die Sulfte des Lebens, und awar die besten Lebensiahre wagnimms. ohne daß fie wahrend diefer Beit. dem Staate eigentlichen Rugen fliften, fon dern fich bon ihm größtentheils nur ernabren lassen mussen ? Barlich, wir sind bier noch weiter zuricht; wie wir denfen, wind man mögte noch zu fehr mit Borurtheis

len exfüllt senn, als daß man zweikmäßige Borschläge nicht ins Land der Träumereinen verweise. Freilich kum jeht niemand einen frühen Lebensplan entwerfen, der nicht tausend Abanderungen elleiden müßte, und den der nachherige Gang der Berufsgeschäfte nicht fast gänzlich resomirte. Etwas mehr könnte aber doch geschehen, und hier ware ein Punkt, wo die Weisheit sich rechtsertigen ließe von ihren Lindern. Doch wir wollten ju nur einen Winkt geben. Kommt Zelk kommt Rath,

Aber auch in anderer hinsicht ist es michtig, welchen Gebrauch wir von unserer Lebenszeit machen. Gast ein jeder wünscht, wenigstens ben seinen Freunden und Verwandten nach seinem Tode im ehrenvollen Andenken zu bleiben. Wie aber, wenn er durch sein regelieses Les

beneplan tounte febr viel bagu beitras gen. Ben der gangen Erziehung mußte darauf schon von Jugend auf Bedacht genommen werden, worüber fich Bieles Wir wollen diefen Man: fagen ließe. gel, wie man gewöhnlich zu thun pflegt, auf die Unpollkommenbeit der Welt fchies ben, bemerten aber auch zugleich, dag, fo lange die Erziehung noch nicht Gache des Staats ift, das verkehrte Befen und der Rrebegang, nicht aufhören wird. Ift es g. E. nicht auffallend, daguden Studirenden' oder: Belehrten 'die Borbee reitung faft die Balfte des Lebens, und apar die besten Lebensiahre wagnimmt, obne dag fle mabrend diefer Beit dem Staate eigentlichen Rugen fliften, fondern fich bon ihm größtentheils nur ernabren laffen muffen ? Barlich, wir find bier noch meiter zurucht wie wir denfen, und mon mögte noch qu febr mit Bornribeis

len exfüllt senn, als daß man zweikmäßige Borschläge nicht ins Land der Träumerreien verweise. Freilich kunn sest niemand einen frühen Lebensplan entwerfen, der nicht tausend Abanderungen. ekleiden müßte, und den der nachherige Gang der Berufsgeschäfte nicht fast gänzlich reformirte. Ettvas mehr könnte aber doch geschehen, und hier ware ein Punkt, wo die Weisheit sich rechtsertigen ließe von ihren Kindern. Doch wir wollten ihr nur einen Winkt geben. Romunt Zeit kommt Rath.

Aber auch in anderer hinsicht ist es wichtig, welchen Gebrauch wir von unserer Lebenszeit machen. Gast ein jeder wünscht, wenigstens ben seinen Freunden und Verwandten nach seinem Tode im ehrenvollen Andenken zu bleiben. Wie aber, wenn er durch sein regelluses Le-

ben fich und andere unglücklich machte? Benn Bermunichungen ihm nachfolgen ? Daber diefem die Erinnerung: fuche fo gu leben, daß deine guten Berte dir in ben Bergen der Deinen Chrendentmaler :zurücklussen! Wahrer Ruhm und wahre Chre find nur Rolgen eines gemeinnugigen Bebens; fie verschaffen uns gemiffermagen eine Fortdauer deffelben auf der Erde, und nicht Benige führen fie hen der Nachwelt in den Tempel einer bantbaren Unfterblichfeit ein. Ber erinnert fich hierben nicht der Stelle beim Tacitus, im Leben des Maricola, 216: ichnitt XLVI. Wovon ich, gur Bequem: lichfeit einiger Lefer, die Ueberfegung dem Drigmale beifuge.

XLVI. Si quis prorum manibus, locus; si, ut sapientibus placet, non cum corpore extinguatur magnae

animae: placide quiescas, nosque, domum tuam, ab infirmo desiderio, et muliebribus lamentis, ad contemplationem virtutum tuarum voces, quas neque lugeri, neque plangi fas est: admiratione te potius," temporalibus laudibus, et, si natura suppeditet, similitudine decoremus. Is verus honos, ea conjunctissimi cujusque pietas. Id filiae quoque uxorique praeceperim, sic patris sic mariti memoriam venerari, ut omnia facta dictaque ejus secum revolvant, famamque ac figuram animi magis, quam corporis complectantur: non quia intercedendum putem imaginibus, quae marmore aut aere finguntur: sed ut vultus hominum, ita simulacra imbecilla ac mortalia sunt, forma mentis aeterna: quam tenere et exprimere non per alienam materiam et artem sed tuis ipse moribus possis. Quidquid ex Agricola amavimus, quidquid mirati sumus, manet, mansurumque est in animia hominum, ia aeternitate temporum, fama rerum. Nam multos veterum, velut inglorios et ignobiles, oblivio obruet; Agricola, posteritate narratus et traditus, superstes erit.

"Wenn es irgender einen Aufenthalk für die Manen (Seelen) guter Mensichen giebt, wenn, wie die Weisen, aus nehmen, große Geister nicht, wie ihr Körsper, der Zernichtung unterworfen sind; so rube (nemlich Agricula) sanst. Mich und die Deinen ruse, von ohnmächtiger Sehnstucht, vom weibischen Klagen, zur Betracht tung deiner Tugenden, über welche zu trauren und zu jammern, Unversiond wäre. Wir wollen vielmehr, so lange

mir leben, dich bewundern und preifen; ja, wenn unfere Rraft es vermag, durch Streben nach Unlichfeit dich verehren: Dies ift mabre Berehrung, dies achte Berwandten Liebe. Auch deiner Zochter und Gattin will ich's empfehlen : da: durch das Andenken eines Baters und Bemahle zu verehren, daß fie feine Thaten und Borte recht oft im Bergen bemegen, und mehr feinen Rubm und das Bild feines Beiftes als feines Rorpers fich emprägen, Richt, als ob ich Abg nenbilder von Marmor und Erg vermurfe; fondern weil die Bildniffe und Abdrude veranderlich und verganglich find, wie die Gestalten der Menschen, die Form des Beistes aber emig ist. Diefe tann man feinesweges durch fremden Stoff und Runft, fondern nur in feinen eigenen Sitten aufbewahren und abdrucken. - Was wir am Agricola neliebt

und bewundert haben, das bleibt und wird fortdauren in den Gemüthern der Menschen, in jedem Zeitalter durch den Ruf feiner Thaten. Biete der Alten mag, als Unberühmte und Unede, Bergeffenheit decken; Agricola, der Rache welt erzählt und überliefert, wird uns sterblich senn."

Was folgt hierans für ein Schluß? durch gute edle Werke mussen wir nach den Frenden des Verstandes und Herzens trachten, damit es uns nicht gezens trachten, damit es uns nicht gezens, gelebt zu haben. Wir sollen über unbedeutenden Dingen; über den kleinern Genüssen, nie den Iweck, des Lebens vergessen, nicht etwa bloß sammalen oder geizen, damit ein Unwürdigen zerstreue, nicht verschwenden, daß einst ein Verdienstboller darben musse. Dies wird derjenige um so mehr zu Herzen

nehmen, der jein Leben nach biefem, onehnudage gurgennirg, tim, eine robo Kortdauer nach dem Tode glaubt. Wenn wir es aber fitt Pflicht halten, mandem halsftattigen das memento mori gugurufen ? Baitit er ? durch die bevorftebende Redenichaft geldrect, feinen Begierden unnigermaffen den Bugef ans legen mogen fo wollen wir uns felbft, als fultivirten Menichen, das reichhalfigere memento vivere porschweben lasfen, in der erften Überzeugung, daß ben einem regelmäßigem Leben, es uns nie gereuen wird, gelebt zu haben, und daß derjenige, der als Beifer flirbt, den Tod nicht fiehet emiglich.

Lebe, wie du, wenn du ffirbit, Bunichen wirst gelebt zu haben. Guter, die du hier erwirbst, Burden, die dir Menichen gaben; Richts wird dich im Tod erfreun, Biefe Guter find nicht dein.

Tur ein Herz; das Gutes liebt, Nur ein rubiges Gewilfen,

Das vor Gett die Zeugniß giebt, Bird die deinen Lod verfüßen; Diefes Herz von Gott erneut, Birkt des Lodes Freudigkeit.

the state of the state of

## Fünftes Spriehwoet.

Unbant ift ber Belt Lohn.

Ich will zuerst einige Sprichwörter ans führen, welche mir eben beifallen, und beinahe das Nemliche bedeuten. B. E. aus Agrirola Spruchsammlung:

Der wischt ben Mund und geht bavon.

Wer einen anbern vom Galgen erlofet, ber bracht ihn gern hinan.

Doer wie der Englander sagt:
Save a Thief from the Gallows,
and he will cut jour Throat.

Desgleichen aus Agricola Spruchsamm.

Wenn bas Pferd alt ift, fpannt man es in ben Karren, ober fcflagt es fur bie hunde ins Gras. Weil der Loffel neu ift; so braucht ibn ber Roch, darnach, wenn er alt ift, wirft er ibn ins Feuer.

Ferner eben daber:

Mro. 375. Wer einem andern bient, der gebenke nicht, daß mans ihm banken werde.

Wahrheit macht Feinde.

Ferner aus Agricola:

Rro. 374. Wer bich erfilich gen Rom trug und herwieber, und fette bich ohngefahr einmal unfanft nieber, fo ware es Alles verloren.

Ber gu hofe tauglich ift, ben treibt man ju tob.

Ber auf Gnabe bienet, ben lobnt man mit Barmbergigfeit.

Jene, gewissermaagen widersprecheude Sprichworter, find:

Bie bie Arbeit, fo ber Lohn.

Ce wird bir ju Saus und Sofe fommen.

Es verlohnte fich in der That det Mube, wenn jemand, die verschiedenen bekannten Sprichwörter, fammlete, gus fammenftellte und gehörig ordnete. Erft lich wurde man daraus immer etwas auf den Beift eines jeden Zeitalters und. der verschiedenen Rationen, denen fie ihren Ursprung verdanten, ichließen tonnen. Zweitens murde man erfeben, wie die Babtheit, welche gewöhnlich in der Mitte liegt, oder vielmehr bald auf dies fo bald auf jene Beife paffender und bestimmter ausgedruckt ift, von den meis ften Menschen nur bochft einseitig gefaßt wird. Endlich mare es auch noch eine Luft zu bemerken, wie das eine

Sprichwort, das zu beschräufen sich bemuht, was das andere zu viel gethan oder zu viel eingeraumt hat.

Doch damit ben dieser anfänglichen Ausschweifung, das Sprichwort: Unsdank ist der Welt Lohn, nicht gleich in Erfüllung gebe; so schiede ich mich an, nur die versprochene Berichtigung dessels ben zu leisten, indem ich wenigstens das durch keine undankbare Arbeit zu übere pehmen hoffe.

Es giebt vielleicht kein schädlicheres Sprichwort als dieses, grade weil es so sehr den Schein der Wahrheit hat und weil mehr als gewöhnliche Menschenzkenntniß, Erfahrung, strenge Gerechtigzkeitelliebe, insonderheit aber genaue Kenntsniß des eigenen Herzens dazu gehört, um dies Sprichwort von der rechten Seite zu nehmen und sich zu überzeugen, daß

daß es in der That unwahr ist. Es ist aber auch deswegen ein sehr mensichen fein dliches. Sprichwart, weil sich unstreitig Manche desselben zur Entischtlichung ihrer Lieblosigkeit bedienen zu können meinen. Denn wer einmal einen gewissen hang zu einer Untugend hat, ergreift leicht jede Maxime und jedes Gemeinspluchelchen, wodurch er sich deswegen rechtsertigen zu können glaubt.

Unter dem sehr vielseifigen Ausdrutte Welt versteht man hier entweder die Menschen überhaupt, oder insonderheit bose Leute. Man mag nun annehmen, welche Bedeutung man will; so muß die Einbildung, daß die Menschen, wär ten's auch nur die Bosen, uns gewöhne lich mit Undank lohnen (oder für das, mwiesene Gute gar Schaden zusügen, s die Fabel vom Bauer und der Schlane

ge), nothwendig die Gesinnungen der Wohlthätigkeit erstiden und die handlungen derselben lahmen. Jum Glück ist aber, ich wiederhole es der Wichtigskeit wegen noch einmal, das Sprichswort mehr scheinbar als wahr, und hoffentlich wird das ein jeder sinden, der sich die Rühe nicht verdrießen läßt, uns in der Untersuchung zu solgen.

Wir wollen es gleich Anfangs zugesstehn, daß in der menschlichen Natur ets was liegt, welches jenen Jerthum begünsstiget. Es wird allerdings unserm Stolz und unserer Eigenliebe (ich rede von Erswachsenen) leichter, Wohlthaten und Gefälligkeiten zu erzeigen, als sie annehmen zu muffen, ohne sie erwiedern zu können, es mußte dann von solchen senn, von dernen wir wissen, daß sie uns recht herzelich und aufrichtig lieben.

Andern Gefälligfeiten und Bobithaten erzeigen konnen, beweißt immer eine gewisse Rraft, Ginflug und Starte, wir geben uns dadurch ein gewiffes Unfeben von Bichtigfeit, Erhabenheit und Burs de, wodurch unfer Gelbstgefühl unges mein geschmeichelt wird. Wohltbaten annehmen muffen, zeugt febr oft bon Schmache und Unbehulflichkeit, die ein jeder gern fo lange und fo biel als moge lich verbirgt; es muß daher ein folcher Act ungemein demuthigen, und gulegt nicht felten gur Undankbarkeit und Ries derträchtigkeit führen, und in fo fern geftebe ich zu: Undant ift oft, aber nicht gewöhnlich, (auch mit aus Schuld der Boblthater) der Welt Cohn. Ein. jeder Mensch, will als Mensch, seine angeborne Burde, feinen erlangten oder ermorbenen Werth behaupten. Wenn er auch einsieht und eingesteht, daß diefer

und jener, in diefem und jenem Stude, mehrere und größere Renntniffe, Borguge, Befdietlichkeiten, Berdienfte oder Bermogen besitt; so überredet er fich doch immer noch felbft, daß er gemiffe eigenthumliche Ginfichten, Borguge und Berdienste habe; daß er, wenn fie jenen unpartheilich gegenübergestellt murden, oder merden konnten, Ben richtiger und genquer Beurtheilung, nicht in Schatten gerathen werde. Fast eine jede Mannsperson halt fich für die meifefte, und ein jedes Frauenzimmer für die fchone fte, wenn sie auch noch so viele auffallende Unvollkommenheiten an fich mahr: nehmen; denn ein jeder ichafft fich ein Jdeal von Beisheit, Gittlichkeit und Augend, worin er seine Form am ersten und beften bineinzwängen tann. Beizigen Scheint der Unguverläßige und der Schlechte Wirth der großte Bosemicht.

so lange er von der Berschwendung des andern keinen Bortheil hat. Der Wole lüstling wird anfänglich leicht zum Miteleid zu bewegen senn und den Harthers zigen verabscheuen. —

Wenn aber auch jemand seine eigene tinvollkommenheit hinlanglich sühlt; so wünscht' er sie doch andern, so viel als inmer möglich (ja so viel es angeht, sich sethss), aus mancherlen Gründen zu versbergen, und am wemigsten will er sie sich auf eine nachdrückliche Art vorzücken lassen. Dies geschieht aber durch nichts stärker, als durch Handlungen die uns beschämen, wenn sie auch sonst noch so sehr unsern Wohlstand beförderten: Kommt nun noch hinzu, daß derjenige, welcher uns eine Wohlthat erzeigt, es auf sine so ausschlich sieht, er wolle nur seine Eispan deutlich sieht, er wolle nur seine Eispan deutlich sieht, er wolle nur seine Eispan deutlich sieht, er wolle nur seiner Eispan

telleif ein Opfer bringen, oder une fiefer in Schatten und fich besto bober und traftiger ins Licht stellen; bat er daben große Unvollkommenheiten, die er das durch verbergen will; furs ichlagt et feine Befälligfeiten und Boblthaten fo hoch an, daß er mehr dafür auf andere Art verlangt, ale wir leiften tonnenund durfen; oder ruckt er fie uns ju ofe und gu unrechter Beit auf; bellagt er fich ungerechter Beife und oft über utfere Undankbarkeit; macht er une bitte= re Bormurfe; außert er, daß fein Boblthun ihm gerene, und dag er feine Gute an Unmurdige verschwendet babe: fo fann mans feinem verdenten, der da außert oder beschließt tanti poenitere non emo, fo theuren Raufs mag ich beine Waaren nicht. Jemand, der fich gar nicht anders helfen und retten kann. als daß er, um nicht unter zu finfen.

ein zugeworfenes Brett ergreift, tann fich unmöglich febr, verflichtet achten, wenn's ihm derjenige zuwirft, der ihn ins Bafe fer gestoßen hatte. Go fann man sich auch unmöglich dem fehr verbunden halten, von welchem man meint, daß er fit durch feine Barte, Ubermuth, Miftrauen und Ungerechtigfeit binlanglich bezahlt gemacht habe. Es wird hier der Musspruch feine Unwendung finden: er hat feinen Lohn dohin. Nam verba valent sicut nummi. Worte, Mienen und Gebahr: den gelten für Schläge. Mancher erfruge es lieber, bag man ihm Prugel ertheilte, als daß er sich durch Worte und beichamende Sandlungen heruntergefest feben muß. Wenn man nun jemand gum Bergnugen tuchtig durchge-- blauet batte, berdiente man ba großen Dant, wenn man ihm Urquebufade ichicks te um fich damit ju mafchen?

Ja folde Befälligfeiten und Bobli thaten können sogar in die unwiderruflichsten Beleidigungen ausnrten, wenn wir fie unfern Teinden ermeifen, um das Bewicht ihrer Bergehungen und vo: rigen Beleidigungen daburch go vermebren, und ihre Unbilligfeit gegen uns desto auffallender zu machen, zumal wenn wir die Runft verfteben, dem Begenpart den Wind abzugeminnen, oder ihm eis ven unauslofchbaren, ichmargen Strich mit Pitelicher Tinte beigubringen. Sierdurch fammlen wir, nicht fprichwortlich. fondern eigentlich zu reden, feurige Roblen auf ibr Baupt, welche fie fich aus allen Rraften bemuben merden, baldigft abzuschütteln, weil fie ihnen natürlicher Beise unerfräglich sind. Und fie werden gewiß nicht bergeffen, ben erfter auffallender Belegenheit das Bergels tungerecht ju erwiedern. Sollten fie

aben nicht in den Buffand tommen, und auf eine eelagente Art durch ihre fcheine bare Großenuth zu beichamen, fa merden fie fich beimlich defto nachdrudlicher und frantender an und rachen. Denn man verzeiht ebet jebe Beleidigung, nur nicht leicht diejenige, welche uns in upfern und anderer Mugen, gut febr beicamt oder verächtlich macht. Da nun aber die Menfchen, welche einander Befälligfelten oder Bobltbaten ermeifen, v größtentheile in nabern oder in folden Berhaltniffen mit-einander leben, mo die Collision des Chrgefühle eintritt; fo liegt die Schuld bes Undants nicht fo mol auf dem Empfan. ger als auf dem Beber, welcher legtere dem erftern die Tugend der Dantbarteit gar fehr erfdwert, oder fie ihm fast unmöglich macht, indem er ihm mit der einen Sand zwar etwas geges

ben, aber mit der andern ichon mirtlich mehr wieder genommen bat. Uberhaupt, wenn ich jemanden Ropf, Sande und Bufe gufammengebunden babe, fann ich teine Berbeugungen mehr von ihm verlangen, hatte ich ihm auch vorher ein ganges Complimentirbuch eingeprägt. Daber kommt es auch, dag Bermandte gegen Bermandte, und die eines Standes. Metiers, oder Gewerbes, am une dankbarften gegen einander find, meil fe am ersten mit einander in Collision. gerathen konnen. Wenn g. E. eine Derfon (bon der es ausgemacht ift, daß fie beim Bohlthun fein naberes perfonlis ches Interesse als das der Gate haben tonne) einer andern eine Gefälligfeit oder Wohlthat erzeiget; fo ift die Dantbarteit eine ganz natürliche und unausbleibliche Kolge davon, es mußte denn der Empfanger der Gefälligfeit, oder

Wohlthat, durchque alles menschliche Befühl abgelegt haben, welches doch felten ben den größten Miffethatern der Kull ift, so febr sie auch gegen das Bute abgestumpft und verhartet gu fenn icheinen. Mit einem Borte, Undantbarteit ift weder ben Menfchen noch Thieren ein natürlicher Bug, er wird erft durch Gewalt und Ubermuth erprefit. Es fann fich aber auch zutragen, daß wir andern so viele Wohlthaten erzeis gen, dag fie diefelben gulegt nicht mehr für Bohlthaten halten, und als Schuls digfeit ansehen. Entziehen wir ihnen diefelben, ebe fie fich recht orientirt baben; so halten fie fich in ihren Rechten geschmählert. Sie werden uns also gang naturlich der Lieblosigfeit beschuldigen, und wenn sie sich auch nicht zu rächen fuchen, doch über das in der Einbildung ihnen wiederfahrne oder zugefügte Un-

recht auf eine Beiflang das Gefühl der Dantbarteit wegen der vorigen Boblthaten in fich zu verdunteln und zu erflicken fich bemuben, zumal, wenn wie eine oder die andere ichaldige Bflicht wirklich gegen fie verabfaumt haben. Dies ift insonderheit die Urfache der Une dantbarteit der Rinder gegen die Ele tern, melde die Rinder durch ihre Berge lichfeit eigentlich überzeugen follten, daß Alles, was fie für fie thun, nicht aus 3mang, fondern aus freier Liebe von ihnen geschieht. Dagegen aber ftumpfen fie durch das zu haufige und unzeitige . Morglifiren, durch die öftern bittern Bormurfe, das Gefühl ben den Rindern fo ab, daß man fich nicht wundern darf, wenn fie oft undantbar werden. Dies find aber Rinder in der That feltener, als man glanbt. Auch bier trügt ber Gein. Der erwachsene Gobn wie

derspricht oft heftig dem Vater und der Mutter, weil ein jeder bloß die Ideen seines Beitalters geltend machen zu muffen glaubt, aber nachher oder in der Ferne thuts ihm doch leid, und es versest ihn vielleicht dereinst in eine sehr mismuthige Stimmung, daß er seinen Eltern, ben ihren Lebzeiten, weniger Freude verursacht hat.

Auch tann ein Niedrigerer einen Höhern dadurch nicht in geringe Verlesgenheit bringen, wenn er feine Verdienste um ihn ben jeder Gelegenheit gels
tend machen will. Der Niedrigere war z. E. des Höhern vertrauter Freund, und
ihm am Stande und Verhältnissen ziems
lich gleich. Er wirkte dazu mit, oder
war wol gar hauptsächlich Ursach, daß
der Höhere sich empar schwang. Der

aber nun der Niedrigere, die einmal bergebrachte Convenieng zu febr beleidiget, indem er die vorigen Berhaltniffe gang unbedingt wieder geltene machen will. wodurch der Sohere, wenn er es gefcheben ließe, in den Augen derer, die nicht darum miffen, oder denen er den, Bufammenhang nicht begreiflich machen fann; fich herunterfegen oder verlieren wurde, kann man es ihm fo febr berdenten, wenn er die Gegenwert eines indiscreten Menschen vermeidet. Er mag im Bergen das Berdienft des Andern noch fo febr fublen und erkennent; aber der andere hindert ibn felbst feine bergliche Dankbarkeit ihm fo zu beweisen, wie er mal munichte, weil er dadurch tiefer gu, sinten glaubt, als er gehoben ift. Er flieht also den Anblick des Boble thaters, oder sucht durch übertriebene Soflichteit ibn entweder in feinen Grenzen zu halten, oder auf diese Weise zu ersetzen, was er durch Wärme nicht of senbaren kann. Wir wollen damit nicht sagen, daß er recht handelt, er scheint aber undankbarer zu senn als er es wirklich ist. Doch wird er oft ein wirklich Undankbarer; so bald der andere auf irgend eine empfindliche Art, die ihm sehr schwerzt und webe thut, sich an ihm rächt, indem er nun mit ihm' quitt zu senn glaubt.

Wir mussen uns nur ben alle ders gleichen paradoren Erfahrungen in die beiderseitige Lage gehörig hineindenken, und uns selbst sorgfältig prüfen, was wir in diesem oder jenem Falle thun würden? Es kann ja auch außerdem jemand einen größern Grad von Emspfindlichkeit, oder noch tiefer liegende Ursachen haben, warum er so und

nicht anders handelt. Es kann auch Fälle geben, daß man jemand eine Bohlichat erzeigt, die er gar nicht has ben will, oder die er nicht als solche betrachtet. Man sieht hieraus, daß auch hier alles seine ganz natürliche Folgs hat, und daß es vorzüglich auf die Ark und Weise ankommt, wie wir, und ges gen wen wir uns gefällig und wohle thätig beweisen.

Der Wohlthätigkeit kommt, grade das zu Hülfe was der Dankbarkeit im Wege ist. Geben ist allerdings serliger als nehmen. Beim geben komst men so viele wohlthätige Gefühle und Empfindungen mit ins Spiel, daß gerwöhnlich dabjenige, was wir wegges ben, wenns mit Ordnung und Weiseheit geschieht, gegen die mannigkaltigen Genüsse gar nicht in Unschlag kommt.

die fich dafür wieder ben und einstellen, 3. E. die Borstellung unserer Kraft, daß die Ginkkleligkeit anderer unser Werk ist; die Spre und der Belfall den wir davon haben oder erwarten; die Hosfe nung ind Hinsicht auf Erwiederung durch einen thätigen Dank, im Fall der Werkgenheit des Mangels und der Roth, wozu sich der Einpfänger der Wohlthat kullchweigend verpflichtet. Bor allen bleibe aber die Freude üben den Gegensstand, dessen Bolltommenheit wir als unser Werk betrachten, der eigentliche Grund unserer Wohlthätigkeit.

Da aber der Undank häufig, oder vielmehr gewöhnlich, die natürliche Folge einer unweisen Bohlthätigkeit ist; so entsteht die Frage: welches ist die rechte Art der Wohlthätigkeit, oder wie muß dieselbe beschaffen seyn, wenn man in

der Regel uns nicht mit Undank lohnen foll?

Im fürzesten konnte Mancher fich bier zu helfen gedenken, menn er übers haupt Niemanden Gefälligkeiten oder Boblthaten erzeigte. Allein, abgereche net, daß alsdann auch die Freuden der Wohlthätigkeit: ganz für ihn verloren gingen; so wird sich nicht leicht jemand in eine folde lage verfegen tomen, daß er nicht gezwungen ware, selbst wider feinen Billen, irgend jemandem bon Beit gu Beit eine Gefälligfeit, oder Wohlthat gu erweifen. Wenn man denn nun doch einmal gefällig und wohlthatig fenn muß und es durchaus nicht andern kann, weil die Convention das Gegentheil fast une möglich macht; so bleibt für einen vernunftigen Menichen nichts anders übrig, als daß er es auf die beste und fur ibn felbft vortheilhafteste Urt ift. Die Regeln hierzu ergeben sich aus den boran:

geschicken Bemerkungen und Beobachtungen. Wer sich die unangenehmen Ersahrungen des Undanks erspacen will,
der thue mit Schonung gegen fremdes Ehrgefühl wohl; er lege auf seine Gefälligkeiten und Wohlthaten nie einen zu großen oder gar selbstsüchtigen Werth; er beweise sich ben keiner Gesenheit als einen groben Eigennühigen; der das für bekannt ist, daß er das Kleinere giebt um das Größere zu nehmen; er erspare sedem, so viel es sich nur innner thun läßt, sede Demüthigung oder sedes Eingeständniß seiner Schwäche und seis nes Unvernögens.), er vermeide beim

ein andere ift, die Klagen anderer zu ihrer Beruhigung anhoren, oder um fich zu unterrichten, wo es ihnen eis gentlich fehlt, und wie ihnen am besten und leichteften zu belfen fieht.

Bolithun felbft alles Geraufchvolle und was Auffeben macht; er rude-auch fopar dem Undunebaren feine Boblthaten nicht auf; er beschwere fich nicht ben einem Driften, dem er eine Bobithat erzeigt, über die Undankbarkeit anderer gegen ibn; er berichuffe dem Arbeitfamen und Reifigen Gelegenheit etwas Bes. trachtliches zu verdienen, und bezahle ihm feine Arbeit lieber etwas reichlich. onstatt ihm gradegu ein Gefchent zu geben; er laffe es fich durchaus nicht merten, daß er auf Dantbarteit recht net; er fen felbft dantbar, aber mehr durch handlungen ale durch Worfe und niedrige Rriecheven; er bediene fich bis: meilen auch da der Sulfe Schmacherer. mo er es eben nicht bedarf, damit fie nur Gelegenheit betommen ihre Rraft gu außern und fich einen Theil ihrer Schuld ju entladen; en fordene bistweilen ihren

Rath und ihre Meinung felbft do, wo er fich fcon längst berathen bat, bloß um feinen Freunden das Bergnugen gu perschaffen, ihm ohne große Unstren. gung Gutes zu ermeifen, wodurch er guten Menfchen eine weit größere Bobl-Bat erzeigt, und fie weit mehr erfreut, ale wenn er ihnen Crofue Schafe in die Sande lieferte: denn es giebt feine größere Freude als murdige Menfchen fieh perhindlich gu machen. Er nebme diefe Dienfte mit Berglichkeit an und exwindere fie ben jeder Belegenheit. Er verschaffe felbst feinen geinden und Beleidigern Gelegenheit ibm nutlich zu werden, welche viele aus mancherlen Grunden mit dem größten Gifer ergreifen und ihn dadurch liebgewinnen werden : denn es balt ungemein fchwer, dem Bofes gu thun, den man angefangen bat Butes zu erweifen. Er mache auch

nicht fo febr viel Aufbebens, wenn ihm jemand einen Dienst leistef: man urtheilt sonst daraus, er wolle damit andeuten, was wir zu thun baben', wenn er uns nüglich wird. Denn wenn z. E. ein Edelmann gut einem Burgerlichen fagt: fenn Gie doch fo gnadig; oder: ich danke unterthänigst; so nimmt mans entweder für Goott, oder man glaubt, er will uns an etwas erinnern, das wir nicht vergessen sollen , fleifig anzubrihgen', wie wol dies ben Manden blofe Bewohnheit, oder Folge einer schapischen Erziehung ift. Durch diefe Schonung fremder Gigenliebe, wird er fich dop: pelfen berglichen Dant erwerben, der! gwar nicht immer dutch Worte und Handlungen sich offenbaret, weil es ibm oft an Schicklichen Gelegenheiten dagu fehlt ! Dennoch aber defto inniger und mabret ift. Denn mo der Dant in Worten

fich ergießt, da glaubt man fich deffelben fcon halb entlediget und unfere Gifelfeit bezahlt zu haben. Und wer fann es denn auch wissen oder feben, mas in dem Bergen anderer porgeht? Bie manches Dantgebet tann für uns gu Gott empor fleigen, wovon wir nichts abnen? Die viele giebt es, die ihre Empfindungen nicht nach Bunfch außern konnen, und doch nichts defto weniger die erwiefene Boblthat zu fchagen wiffen? Bismeilen fann auch Mander den Umfang und den Werth unserer wohlmeis nenden Sandlung (3. E. ben mohlthatigen Beftrafungen, oder entferntern beilfamen 3wecken) noch nicht einfeben, menn er aber gur Erfenntnig fommt; fo wird der Dant nicht ausbleiben, er wird, wenn wir nicht mehr find, unfer Undenten fegnen, und fich defto eifriger und uneigemuthiger der Unfrigen annehmen. Man übereile daher Niemans den und sasse ihm Zeit und Welegenheit ein Gleiches zu vergelten. Aufgeschoben ift nicht aufgehoben. Späte Alumen und späte Krüchte sind oft die angee nehmsten. Ja es ist sast pennöglich, daß ein halbwege vernünftiger Mensch das Gute nicht schäfen sollte, welches wir ihm ohne Rebenabsichten aus vedlichen herzen erweisen. So verdorben ist die Ratur, ich sage es noch einmal, viele leicht selbst nicht ben Apsendorben.

Sollte aber der Fall einkreten, daß jemand aus Irrthum unsere Gate bloß als Schuldigkeit betrachtet; so mögen wir es ihm zwar eine zeitlang durch Entziehung derselben fühlen lessen, daß er irrt, aber deswegen sein Serz von ihm abwenden und ihn abne. Sulfe laffen, ziemt keinen vernünktigen Menschen.

welcher, da er felbft Rachficht bedarf, fteta gur Bergeibung geneigt fenn muß.

Ich kann also unmöglich von dem Sate abgeben, daß derjenige Menichenfreund in der Regel gang unfehlbar fich ftillen oder lauten Dant erwirbt, Der, mit, möglichfter Gebonung fremder Gie genliebe, durch fein ganges Betragen es fühlbar macht, daß ihm Menschen : Wohl über Alles geht, und daß das Gluck anderer zu befordern, der Bunich feines Bergens und die angenehmfte Belohnung deffelbigen ift. Go mag denn guch allerdings, der gewöhnlichen Erfahrung nach, Undank der Welt Lohn fenn, das bleibt aber auch mabr und unleugbar: daß wir eigentlich nur dann Undant eine erndten, wenn wir ibn durch unfer Bei nehmen beim Wohlthun verdient haben.

Gechstes Sprichwort.

Ende gut, alles gut,

Der Engländer sagt:

The Evening crowns the Day,

Der Abend front ben Lag.

That is well, that ends well.

Das ift gut was gut enbet.

Ingleichen:

Finis coronat opus.

Das Ende fest bem Berfe die Krone auf.

Mit diesem Sprichworte harmonirt ent=

Quidquid agis, prudenter agas, et respice finem.

Ehue Alles mit Beisheit und mit Sins ficht aufs Enbe.

Der legte angenehme oder unangenehme Ginbritt, den Etwas auf uns mincht, iff gewöhnlich der bleibenoffe, man veralft dariber oft das Borbergebende, theile meil er une der nachfte war, theils well wir ben jeder Sache am meiften auf den Schlug und die Entivide: lung begierig find. Darque laft fic Rolgendes erflaren. Ber Gafte gebeten hat, der richtet es gern fo ein, daß die Unterhaltung sich auf die angenehmite Beile endet. Der Runffler beidlieft mit den wichtigften und überrafchenoften Runftfturen. Der Runftfammler zeigt die mertmurdigften Sachen gulegt. Baftmablen giebt man am Echluffe Leder: bischen und feine Beine. Der Redner endet feine Rede mit den ftartften und rubrenoften Stellen. Berfonen, die nicht in der besten Barntonie lebten, erzeigen einander ben ber Trennung noch diefe

und jene Gefälligfeit, um dadurch fo viel als möglich, das Andenken der porigfen Unennehmlichkeiten Bu bertilgene Manche wünschen sich keinen schnellen, Tod, um das Ende recht gottselig gu. beschließen, und dadurch die Unregele mäßigkeiten des gangen pprigen Lebens. wieder gut zu machen, Ber liebt aber nicht, daß hier das Meiste auf signliches Gefühl und Taufdung berechnet ift, und daß folglich ben meniger finnlichen und nachdenkenden Menschen, die mehr auf das Mange seben, so viel nicht gewons nen wird ale wenn doe Gange gut und das Ende pur extraglich quafallt. Das her man auch ben Menschen vom taltern Blute, von reiferer Ginficht und Erfahrung, fich diefeg Lunftgriffs eben nicht mit Glud oder Portheil bedient, Ja sogar mandem schmarmerischen Lapfe, derifich hinterher befinnt, verdrießt

es, daß man ihn getäuscht und anges führt hat.

Rachdem nun durch Beispiele gezeigt ift, wie man dies Sprichwort zu ges brauchen pflegt; so wollen wir untersu= chen, in wie fern es mahr oder fallch ift, und une dam um die befte Un-- wendung deffelben bemuben. Goll das Sprichwort: "Ende gut, alles gut" Bedeuten: Der Unfang mit der Mitte, oder das Bange bis aufe Ende, moge noch fo fchlecht fenn, wenn nur der Beichluß oder das Ende gut fen, dann forme oder muffe das Ganze gleichwol als gut und vollkommen betrachtet merden; fo ift das gleich ein fo handgreiffi= der Widerfpruch, daß das Unmahre dies fer Behaupfung fast jedem Berffande. auffallt. Beifpiele haben groat fonft teis, ne allgemein beweisende, aber doch eine

relativ grläuternde Rraft, und ben einer allgemeinen Behauptung, wie bier, gelten fie auch als Biderlegung. Benn ein Stud bis in den funften Uct erbarmlich spielt, in den letten Auftritten fich aber mit Eins hebt, und auf eine ruhrende, finnreiche und überraschende Urt endet; fo mochte wol nicht leicht jemand daffelbe ein vollendetes Meifterftud nennen, und nur Wenige durften völlig befriediget das Schauspielhaus verlaffen oder in daffelbe gurudtehren, wenn fie wüßten, daß dies Stud wiederholt murde. Im Sall ein anderes Stud durch einen vielversprechenden Unfang fich aus: zeichnete, bald aber abgeschmadt murde, und bis jum legten Auftritt fo bliebe'; fo mogte es eben fo menig, und viele leicht noch weniger, fein Blud machen. Ein Drittes aber, woben nur in den fege. ten Scenen etwas berfeben mare, murs

de den erften beiden, bon Rennern menigstens, ben weitem bordezogen merden, wie vielmehr nun ein Stud, meldes durchaus pollfommen mare. Co ware dann das Sprichwort "Ende gut, alles gut" von, diefer Geite betrach: tet, nichts weniger als mahr. Auch ift einleuchtend, daß ein noch fo gutes Ende einen verdorbenen Unfang nicht gut machen, oder darftellen fann, denn gefebebene Sachen tonnen nicht ungefcheben gemacht werden. Das Ginzige, mas ein gutes Ende vermag, ift, daß es aus der Borftellungsfraft den schlechten Anfang verdrängt und auf Diese Urt den finnlichen Menschen, oder den großen haufen dergestalt beschäftiget, daß er denfelben als ein überftandenes Übel, und mas dahinten ift, leichter vergift, wie die Rinder ben ihren Spielen fich nur mit der Gegenwart beschäftigen.

Ein folkchter Anfang fann indellen ' durch den Contraft, die angenehme Ems pfindung ben einem guten Ende biewei= fen verffarten, wie in der Mahleren die grelle Abstufung dem Richtfenner meht frappirt; als ein kunftlich verschmolzes ner Ubergang oder eine vollkommene Saltung des Gangen. Wenn aber der Denfer erflart: das Ende fobne mit dem Unfange aus; fo will er damit weder den Unfung, noch das gange Stud, aff eine volltommne Einheit loben, dente tous berdienen foll, durchaus gut genannt gu werden, muß auch durch = ans gut fenn. Übrigens ift noch der Fall möglich, daß j-mand eine verdor= bene Cache mieder verbeffert und gulege gut ausffihrt; allein dann ichafft er eigentlich emen gang neuen guten Unfang, weil der foledite, als ein folder, nur fchlechte Folgen haben tonnte.

Doch

Doch vielleicht nimmt man bas: "Ende aut, alles aut" noch in einem ans bern Berftande. Wenn der Englander foright: That is well, that ends well: fo will er dadurch vielleicht andeuten: es tann nichts gut enden, mas nicht einen guten Unfang gehabt bat, oder: ber Ausgang beweißt flarlich, dag ber Unfang gut war. Damit ftimmen folgende Redensarten überein, ober icheis nen dies zu bestätigen, als! "wie der Unfang fo das Ende; es ift darnach angefangen; der Aufang faugt nichte; es fann unmöglich ein gutes Ende nehmen; der gute Unfang ift die Saupte Sache, das Ende tommt von felbft." Der Ratur der Gade nach ift das auch mahr. Ein Boreborfer Apfelbaum tann Beine Roftoder Upfet fragen; und umnetehrt, wiewol Reifer von beiden auf einen Stamm geimpft, verschriedene, ib-

rer Natur angemeffene Fruchte tragen konnen. Go haben gewiffe Urfachen auch nur gemiffe Folgen und Birtungen. Ein ichlechter Anfang fann nicht die Urfache eines guten Endes fenn, und das Ende nicht dergeftalt gurudwirfen, daß der Schlechte Unfang dadurch gut Allein- es fann ein deus ex machina, oder jemand dazmifchen fommen, der g. E. auf die Quitten, andere Dbforten impft, und dadurch der Birtfamfeit eine andere Tendeng giebt, Gchoffe aber unter dem Deuliers oder Pfropfs puntte ein Reis empor und truge Fruchte : fo murden dies, der Ratur der Sache nach, feine andere Früchte als Quitten fenn konnen. . Go fern ift alfo mabr, was gut enden foll, muß einen guten Anfang haben, und umgetebrt. mas ein gutes Ende hat, hat auch einen guten Unfang gehabt. Sierben muß

man aber den Anfang von da anreche nen, wo der schlechte Anfang gleichsam von der Sache getrennt, oder palingenesirt, und das Schlechte aus demselben herausgeschäfft wurde, das ist, mit andern Worten: da ein neuer besserer Ansang an seine Stelle geseht ward, ob man sich gleich der vorhandenen Materialien daben bediente.

Go ist ferner auch wahr, ein guster Anfang muß ein gutes Ende haben. Es kann aber auch hier wiesder der vorige Fall eintreten, daß ein deus ex machina den jungen Baum zu start beschädiget, oder daß das Unstraut den Weißen erstickt. Es gelten also beide Sätze in so fern nur, als man der Sache ihren natürlichen Lauf läßt, und die Hindernisse, von welcher Art sie auch sepn mögen, nicht zu stark,

und die Rrafte nicht zu geringe find. Das Gute in einem Unfange ift aber vielleicht von der Art, ober fo verftecke und verborgen, dan es nicht ein jeder unter der Sulle entdedt. Es fann 2. C. in dem Anfange eines Chauspiels eine aute Grundlage liegen, die nicht ein jeder bemeret, und bie in einem fonfe Schlechten oder mittelmäßigen Stud ein gutes Ende bervorbringt. Go fann ein tolentvoller Menfc oder Schriftsteller im Anfange von Biefen dergeftalt ver= tannt werden, daß es ihnen unbegreiflich scheint, wie in einem folden, so große Rrafte verborgen liegen und ichlummern tonnten. Geine fehlerbafteften robiten Berte tragen das Beprage des Benies, meldes freilich nur Renner gu bemerten und gu weden verfiehen.

Jest loffen Sie uns mit der morde lischen Anwendung fchließen, denn nun

will ich es denen Refern, die mir bis bieber gefolgt find, nicht berheelen, daß , meine eigentliche Absicht war, eine Art swanglofer Predigten oder populäre mos rolifche Betrachtungen zu ichreiben, und daß ich mich nur diefer Sprichwörter bedient babe, weil ich glaubte, unter Diefer weniger abichreckenden gorm theils mehr Eingang ju finden, theile Einiges fagen zu können, mas man für Predigten nicht paffend finden mochte. Sie wiffen , Drediger . Connens Moralifiren nun einmal nicht unterlaffen. Doch gur Gade. Unfen Sprichwort: "Ende gut, alles gut", gereicht erftlich denenjenigen gum gerechten Bormurf, welche gut anfangen, aber übel oder gar nicht enden. Dergleichen unbeständigen, wandelmus thigen und veranderficen Menfchen fann man indeffen nicht alles Berbienft abfrees den. Daulus fagt: es muffen gum berSchiedenen Behuf allerlen Bertzeuge fenn. Co & E. ift Diefer gefdicter, eine Gache gut angufangen, der Andere verfteht fich beffer aufs Bolienden. Benn es nicht fo piele erfinderifche Ropfe gebe und gegeben hatte ( die gewöhnlich unbeständig find ) 2 fo mogte viel Gutes unterblieben fenn. Es giebt Ginige die fich nur dagu fchicten im Allgemeinen den Ton anzugeben, des ren Gade aber die partielle Ausführung gang und gar nicht ift, andere find, daß ich mich fo ausdrucke, nur gute Sands langer und Policer, oder zu bescheiden und zu schüchtern sich an die Spige gu Bellen. Diese murden ihre Talente bers graben, und, in fich felbft nerfisloffen, ihr Leben gang in der Stille, vielleicht gar in Unthatigfeit, zugebracht haben, abgefchredt durch das Sprichmort: "aller Anfang ift fcmer", batten jene die Sache nicht erft gur Sprache und in Gang

gebracht. Melanchton murde mahricheinlich der Belt teine fo große Dienfte geleiftet haben, hatte der feurige Buther ibm nicht die Bahn gebrochen. Baledom's machtige Dofaune machte den Ergiebungsgeift reger, den andere in feine angemeffene Schranten wiefen. Buttenberg und Schäffer erfanden die Buchdruckertunft. welche andere vervollkommneten u. f. m. Benn eine Sache wirklich gut angefangen ift; fo merden fich immer etliche finden, die aut nacharbeiten. Ben Drivate gefchäften ift aber die Unbeständigfeit dem Bankelmuthigen felbst immer nachtheilia. weil der Unfang und die Ausführung hauptsächlich auf ihm felbst beruht, indem fich niemand in feinen Plan und in feine Lage gang binein benten tann. Er wird allenthalben großen Schaden, und Berluft leiden, wenn er Bieles auch noch fo gut anfängt, aber es unvollendet liegen läßt.

Mabe, Rasten und Credit sind verloren, und er hatte besser gethan, lieber ganz stüle zu könn. Wer seine Kraste zu sehr vertheilt, der kann auch auf den rechten Punkt nicht so stark wirken. Und dens noch giebt er Viele, die in allen Fächern arbeiten und glänzen wollen. Mancher schaft sich Bücher aller Art an, schreibk bald dies bald jenes, bringt aber nichts, oder nur etwas Unvollendetes und Fragmente ans Lageslicht, weil er ein amnis komo seyn wollte. Er holt zu weit aus und ersahmt darüber. Diesen muß man zurusen: sinis coronat opus; das Ende seift dem Werke die Krone auf.

Mer aber auch das nur gut vollendet, was Andere ungefangen haben, dem kara i vielleicht etwas vom Nief abgeben, das er nicht der erste gewesen ist; allein wir können und sollen auch nicht inner die

Erften fenn. In Rudficht des mabren Berdienftes, durfte wol gar bler das Sprichwart seine Amvendung finden: die Ersten werden die Letten und die Letten die Ersten seyn,

Indessen wollen wir nichts darüber entscheiden; sondern lieber mit Paulus sagen: 1 Cor. 3, 8, der pflanzet aber und der da begeusset, ist einer wie der andere. Sie mögen in Rudsicht ihres Ruhens und Berdienstes um die Welt sich gleich seyn, unleugbar aber ist es, daß der Lettere sicherer geht, und am besten sur sein eigenes Wohl sorgt. Die Stillen im Lande werden das Erdreich besiehen.

Wo nun aber der Anfang schlecht ift, ba, sollte man denten, tonne das Enda wenigstens nicht gung gut senn. Manche Polygraphen bewbachten zwar sorgfättig die alte Marine, die Christus werkehatig' widerlegte "jederman giebt zuerst den gusten Bein, darnach" — viele machen's aber im menschlichen Leben umgekehrt, indem sie in die späte Besserung ein zu großes Bertrauen segen und sagen: "Ende gut, altes gut".

Ich will hier wieder durch Beispiele reden. Manche lockere Zeisige sprechen: lustig (das bedeutet ben ihnen ausschweisfend) gelebt und selig gestorben — giebt wenigstens einen gewaltigen Contrast. — Man könnte ihnen zurusen, Luc. 16, 26; dazwischen ist eine große Kluft, die wersdet ihr nicht übersteigen. Des Menschen Ende ist überdem ungewiß und unsicher, ja zulest sehlts ben dem guten Willen, oft an Gelegenheit und Krästen. Manche Eltern denken ben der Erziehung ihrer Kinder, es wird sich wol noch legen,

wird gewißiget und durch Schaden Aug werden. Das eigenfinnige Rind machft ihnen aber über den Ropf mit feinen bos: antigen Gefinnungen, und der erfte Gebar den ift vielleicht von der Art: daß Leib und Ceele darüber perloren geht, daß folglich das Rlug geworden fenn, ihm nun nichts mehr hilft. Mir fällt baben das ein, mas hier ein Bater feinem Gobne, . der, weil er einen Undern erfchlagen bak te, enthauptet ward, einige Minuten bor der hinrichtung gurief: "3-s, mein Sohn, mein Gobn, laf dir das eine Barnung fenn!" Endlich, wenn Derfonen, die mit einander in Uneinigkeit und 3mies tracht gelebt haben, fich gulent mit einander verfohnen : fo ift das freis lich löblicher, ale wenn fie in Unfrieden von einander ichieden; allein es mare doch noch weit beffer, fie hatten ftets perträglich, freundichaftlich und einig

beifammen gelebt, jumal wenn fie in naberg Berhaltniffen mit einender ftanden. Gie haben fich durch ihre Fehden doch manche Ctunde verbittert, manche Freude genaubt; fie batten fich manden Schaden, manche unangenehme Empfins dung und Erinnerung ersparen konnent. Bergeben ift nicht immer vergeffen. Dar, durch, daß man Bergeibung erlangt, ift der Gebade nicht wieder gut gemacht. Die Befchanung dauert fort. 2016 Abra: ham und Loth, noch porhergegangenen Bwiespalt unter ihren Leuten, fich friede lich trennfen, da glaubte Lehferer vielleicht nicht, daß er fa bald, der hulfe des Erfiern bedürfen murbe. Man icheut fich mit dem mieber zufammen zu treffen. gegen, den innan fich unedel : Benommen but. Bent man! fich auch gulete mit ihm vertrug, so weicht man ihm doch gern allenehalben aus. Berg und That

werden aber bisweilen gar durch Exderschüfterungen mit einander verniniget; wie viel leichter können Menschen wieder zusammentraffen, die noch so fern von einander zu senn glaubten. Es geht manchmal wunderlich zu.

Ben dem Allen hat aber doch unfer Sprichwort "Ende gut, alles gut" dars in recht; daß est immer besser ist, jemans des hoffnungen durch den Beschluß überstreffen, als durch einen vielversprechens den Anfang die Neugier rege machen, und die gerechte Erwartung unbefriediget lassen.

Mit dem Sprichworte: "Ende gut, alles gut", will auch ich enden. Meine Ablicht ist gewesen, das Ganze so gut; als iche diesmal vermogte, zu-machen. Zeiten und Tage sind auch selbst ben geübten Schriftstellern sich nicht kunner

gleich. Es liegt auch hier Bieles an der Zeit und am Glücke. Man sagt in der Hinsicht: heute mir, morgen dir, oder wie Paris zur Helena Ilias, Buch III, Bers 440.

Κεινον δ'αστις εγω παρά γαρ θεοι εισε και 'ημιν.

beiten Bieles auf den Augenblick an, da wir uns zum Schreiben niedersten. Die Wahrheit läßt sich nicht immer erzwingen, sie überrascht uns bisweisen unvermuthet, ja ich möchte sagen; wie ein Dieb in der Nacht. Sie stellt sich uns oft ungesucht in den puffendsten Ausdrücken dat. Die sanz gemessendschap gesuchte Ausdrücken dat. Die sanz ge vergeblich gesuchte Ausschäften vor uns, wir möchten, wenn wir's vermägzien, Heins vor uns, wir möchten, wenn wir's vermägzien, Heinswer

Rnoten ift geloft, nicht gerhauen. Aufgeschloffen liegt die Ratur por unsern Mugen. Bisweilen ift aber alles Müben und Safchen nach Babrheit vergebens. und wenn wir's ergriffen gu haben meis nen: fo ift doch der Ausdruck heute anders als Morgen ; gleichmol fann einer nur der richtigfte fenn. Mber . faft noch fcmerer ale die Entdedung der Bahrheit felbft, ift die anmuthige Darftellung derfelben. Der eine will fie im modernen Bemande, der ane dere im altmodigen Coftum feben; die: fem foll fie lachend, jenem ernfthaft et: fcheinen. Der Schnitt und die Farbe des Rleides, welche den Ginen entguden, findet der Andere im bochften Brade abgeichmackt, und nicht einmal alle Phis lofophen mogen fie unbefleidet feiden. Sabe ich nun, nach Stand und Burs den, geehrte Lefer, Ihrer Ermartung

nicht entsprochen, so thut's mir kwar berglich leid; und ich mochte auscufen: diem et operam perdidi; ich babe Mube und Beit berloren. Aber ich fann das Geschehene nicht ungeschehen machen. Benigftens glaube ich ihrer Moralität fein Sindernif in den Beg gelegt gu haben. Dies ist nun zwar ein bloß negatives Berdienft, deffen fich aber doch nicht alle Bucher rühmen tonnen. Rebmen Gie diesmal fo für lieb, an guten Billen hats nicht gelegen. Bielleicht treffe ich ein ander Mal beffer Ihren Befcmad. Man muß nicht lauter ausgefuchte Gerichte verlangen. Ginigen andern aber rufe ich zu: Si quid novisti melius, candidus imperti, si non, his utere mécum.

## Unhang

Man hat ein bekanntes und beliebtes Schauspiel, betitelte Richt mehr, als sechs Schüsseln. Der Beifall, den dieß Stück so reichlich einernotete, hat seinen Titel gewissermaßen in ein Sprichswort verwandelt. Auch ich habe mich darnach gerichtet, und, signisch zu resden, nicht mehr als sechs Schüsseln gesliefert. Mein Verleger macht aber die Besmerkung, daß es ben Gastmalern gewöhnelich sey, noch einen kleinen Rachtisch auf zusehen. Sie wissen, geehrte Leser, ein Autor läßt sich so etwas nicht zweimal sae gen. Um also nicht gegen die Convenienz

Bugabe, deren Abhandlungen fich von den erstern nur durch die Kurze unterscheis den. Bugleich kann dieser Unhang als Probe dienen, wie ich kunftig die Spricht worter bearbeiten werde.

Erftes Oprichwort.

Sebanten find gollfrep.

Man bedient sich dieser Redensart in Fällen, wo man seine wahre Meinung nicht sagen darf, oder nicht sagen will; g. E. wenn jemand etwas Ungeschicktes, sagt oder thut, das man nicht billigen tann, und wo die Außerung unserer Gedanten oder Gesinnung gefährlich seyn wurde. Man will dadurch andeuten, daß niemand seiner Gedanten und Meis

nungen wegen in Unspruch genommen, oder gur Berantwortung gezogen mers den konne, so lange er fie nicht durch Borte oder Werte außere. Dieg ift auch febr billig, indem fein anderer fo genau wiffen fann, was ich dente und mas in mir porgeht, als meine Geele felbit. Daber fagt man auch: durch Stillichmeis gen fich Riemand verrath. Freilich ift das nicht immer toabr; denn mancher fpricht durch Schweigen farter, deutlis der, nachdrudlicher, als ein anderer durch vieles Reden; auch nimmt man Bisweilen : uns das Stillschweigen mehr übel als das Reden. Benige Worte drins: gen tiefer, und haften langer, als lane ge Germone, weil man, fie beffer bes, halten und leichter reproduciren tanns und erfahrne Menfchenkenner fchließen oft mehr und ficherer aus Mienen, Ges

Bahrden und Rebenumftanden; als aus mundlichen Mugerungen. Dieß fann aber doch auch febr oft trugen; und einen Uns fondigen zu bestrafen, ift die größte Ungerechtigfeit: man muß bier erft die That abwarten. Ja es ift unstreitig mena ichenfreundlicher, lieber gehn mahricheine lich Schuldige zu überseben, als aufs. Ungewiffe jemandem zu nabe zu freten. Es ift auch nicht immer desjenigen eigne Eduld, ber eine verschiedene oder irrie ge Meinung bat. Der Glaube lagt fich nicht eigningen. Die Dbrigfeit, beren Reich mur von diefer Belt ift, bat dus Recht, gur Erhaltung und gum Beften des Staats, Gang, Boll, Bege= deld und andere Abgaben nach Rothdurft gu fordern; fie darf fich aber teinen Befpotismus der Meinungen anmagen ihid des Glaubens megen illemairdelf? mißhandeln, fo lange er ein guter rus

higer Staatsbürger ist .). Db sie aber die Lehre und Preffreiheit einschränken könne, zumal wenn sie in Preffrechhekt ausartet, das mögen andere entscheiden. Es scheint, sie habe ein Recht dazu, weil hier nicht mehr bloß gedacht, sondern auch laub und öffentlich gesprochen wird. Eine andere Frage bleibt es dennoch, ob sie allemal weislich daran thue; weil die lauste Misbilligung da, wo sie gehemmt und unterdrückt wird, desto tiefer in Erbittes

<sup>&</sup>quot;) Boll und Wegegelb barf fie auch beswer gen nehmen, weil fie die Wege und Strafen erhalten muß, und schwere Laften dieselben verberben. Gebanken haben aber kein körperliches Gewicht. Ein geifftelicher Nensch ift ber vielen Gehalt ken wegen um nichts schwerer: Ja uns fere sogenannten schönen Geister sind oft nn Geift und Korper juglich leicht.

rung übergeht, und wie das gedampfte. aber nicht geloschte Feuer, ben gunftiger Belegenheit defto heftiger hervorbricht. Darf aber ein jeder schreiben und spreden was er will, fo macht diese Bergens= erleichterung, daß das Beuer nach und nach von felbst erlischt. Überdem fehlt es nicht an Gegnern und Recensenten, die die Brauseköpfe zuchtigen und ihnen bas Sandwerk legen; ja das Dublikum felbit demuthiget fie durch Berachtung. Diefe werden fich bochftens ihren unschädlichen Brimm guziehen', und die unpartheiische Regierung wird uber den Spag lachen konnen. Benigstens fcheint unfer meife und menschenfreundliche Ronig, feinen Muferungen nach, diefer Meinung gu fenn, wovon infonderheit fein neuerliches befanntes Cabinetsichreiben, wegen der Pafquille, zengt. Indessen mag es viele leicht, wie z. E. in Faufreich, Beiten ge

ben, die die Beschränkung der Preffreis beit auf eine gewisse Zeit anrathen und nothwendig machen. Da nun nicht eine mal die Obrigkeit befugt ist ein Tribunal zu errichten, das die Gedanken und Gessinnungen bestraft, wie kann denn ein Einzelner berechtiget senn, andere zu verskegern?

Manche glauben aber sich des Spriche worts: Gedanken sind zoll frey, zur Entschuldigung ihrer unregelmäßigen Bunsche und Gedanken ben sich selbst bestienen zu können. Das ist sehr unrecht und gefährlich. Denn wer sich unerlaube ten Borstellungen und Begierden übersläßt, sie im Busen hegt und pflegt, der stellt sich selbst auf einen gefährlichen Posstellt sich selbst auf einen gefährlichen Posstellt sich selbst auf einen gefährlichen Posstellt sich selbst auf einen Bächter seiner Leidenschaften betäubt und einschlästert, was ist natürlicher, als daß er von seinen Feinden überwältiget wird? So durch

rung übergeht, und wie das gedampfte, aber nicht geloschte Feuer, ben gunftiger Belegenheit defto beftiger hervorbricht. Darf aber ein jeder ichreiben und fprechen was er will, fo macht diese Bergenserleichterung, daß das Beuer nach und nuch von felbst erlischt. Überdem fehlt es nicht an Gegnern und Recensenten, die die Brauseköpfe zuchtigen und ihnen das Sandwerk legen; ja das Publikum felbit demuthiget fie durch Berachtung. Diefe werden fich bochftens ihren unschädlichen Brimm zuziehen', und die unpartheiifche Regierung wird über den Gpaf lachen konnen. Wenigstens icheint unfer meife und menichenfreundliche Ronig, feinen Außerungen nach, diefer Meinung gu fenn, mopon infonderheit fein neuerliches befanntes Cabinetsichreiben, wegen der Dafquille, zengt. Indeffen mag es viels leicht, wie g. E. in Fanbreich, Beiten ge

ben, die die Beschränkung der Preffreis beit auf eine gewisse Zeit anrathen und nothwendig machen. Da nun nicht eine mal die Obrigkeit befugt ist ein Tribunal zu errichten, das die Gedanken und Gessinnungen bestraft, wie kann denn ein Einzelner berechtiget senn, andere zu verskefern?

Manche glauben aber sich des Sprichs worts: Gedanken sind goll frey, zur Entschuldigung ihrer unregelmäßigen Bunsche und Gedanken ben sich selbst bestienen zu können. Das ist sehr unrecht und gefährlich. Denn wer sich unerlaube ten Borstellungen und Begierden übersläßt, sie im Busen hegt und pflegt, der stellt sich selbst auf einen gefährlichen Posstellt sich selbst auf einen gefährlichen Posstellt sich selbst auf einen Bächter seiner Leidenschaften betäubt und einschläfert, was ist natürlicher, als daß er von seinen Feinden überwältiget wird? So durch

die Begierden vorbereitet, wird die Gestegenheit ihn desto eher hinreißen, oder ihn wenigstens den Kampf desto mehr ersischweren. Man muß sich aber den Sieg über das Laster zu erleichtern suchem Das geschieht vorzüglich dadurch, wenn man's nicht im herzen nährt. Daher das große und weise Geseh: du sollst nicht besgehten. Dieß wird aber hauptsächlich dadurch verhütet, wenn man sich selbst strenge richtet, und nicht jeden Gedanten zollfren passiren läßt; dann wird uns das fremde Richten wenig schaden.

Zweites Oprichwort.

Ein gutes Bort findet eine gute Statt.

Selten ift ein gutes Wort gang verloren, oder: ausdauernde, weise, sich immer gleichbleibende Sanftmuth ist ihres Sie-

hes gemiffer als Ungeftam und Sie. Beim Streife ift in der Regel der Bortheil auf der Geite desjenigen, der nur mit Brunden ficht. Denn erftlich gewinnt er den Berftand und die Bergen der Beugen des Streite burch feine Maftaung. 3meis fens, nachdem fich die Bige des Bornigen gelegt hat und er fein Unrecht einfiebet, fo fcatt er den Ganftmuthigen, Billigen und Beislichduldsamen defto bober, je feiner und ichonender fich diefer ben feis ner Abereilung benommen bat. dert man aber Barte durch Barte, fo gerath man immer noch mehr an einander. Schweigt man gang fille, welches gwar . oft gut ift, fo balt une ber Begner für tudifch und boshaft. Babingegen tann man oft durch einen naiben Geberg, gumal in der Che, den heftigften 3mift bellegen. Gollte unfer Begner fich gar fo weit vergeffen und herabionedigen, daß'

er schimpfte, so fällt diese Beleidigung auf ihn selbst zurück. Deun wie ein uns verdientes Lob uns nicht ehrenwerther machen kann, so ist auch kein unverdienster Ladel oder, Schimpf im Stande uns Ehre zu nehmen. Man hüte sich por der That, des Schimpfes wird wol Rath.

### Drittes Oprichwort.

Das Ep will fluger fepn als bie Benne.

Es ist gewöhnlich und natürlich, daß derjenige, welcher wenig iweiß, seine Lenntnisse gern an den Mann bringen will, um sich das Ansehen der Bielwissezep zu geben. Das hat aber der solide Mann nicht nöthig; denn eine Stadt, die auf einem Berge liegt, kann nicht versborgen bleiben, und die Finskernis mag

das Licht nicht verdeden. Lehrlinge fpreden am liebsten bon den fürglich mit Mube erworbenen Renntniffen, weil die Dins ge mehr interessiren, wenn fie uns neu find. Es fteht nun gwar teinem gu berdenten, daß er am liebsten von Dingen fpricht, die ibn zu der Beit grade am meis ften intereffiren. Nur muß vorzüglich ein Jungerer das Unfeben vermeiden, als ob er Erfahrnere belehren wolle. geschieht aber oft zur Unzeit, und in Gefellichaften , die diefer Belehrungen nicht bedürfen. Gewöhnlich verfeben es bierin Rinder gegen ihre erfahrnere Altern, wenn fie einige neuere moderne Renntniffe er: Langt haben, und nun gegen die Ginfichten derfelben unbillig find, und der 211s tern mahre oder vermeintliche Borurtheile gu ftrenge richten. Ben folden Belegen: beiten fprechen nun die Altern fpottmeife: "feht doch! das En mill kluger

fenn, als die Henne"; welches nieht möglich ist. Man bedient sich dieser Redenkart auch überhaupt, wenn ein justger merfahrner Mensch streitsüchtig ist und altsug thut.

" Möchten fich dieß nicht allein die jungen Studenten merten, welche nach dem erften halben Jahre, mit eingebildeter (aber noch nicht gereiffer und gepruffer) Weisheit in ihre Buterftadt gurudfebren und mit Berachtung auf ihre Schullehrer. herabfeben: fondern mogten dies auch gang porguglich Die jungen gelftlichen Medner gu Bergen nehmen, welche bor großen ihrifilichen Berfammlungen, in benen manthe Buborer find, die fie an. Beishelt und Erfahrling ben Beitem überwiegen, in dem Ton erfahrner Greife forechen, und fich zu oft auf ihr 3ch berufen. - Mochten es fich viele von denen merten, deren Moralen mit ihrem

Micht und Ausehen sehr kontrastiren. Nicht festen steden sie einen Pflock zurück, wenn sie älter und klüger geworden sind, und schämen sich der ehmaligen unnüßen und pergeblichen Reden.

## Viertes Sprichwort.

Bas die Augen feben, glaubet bas heegt

Unfere meiste Erkenntnis erhalten wir durch das Gesicht, daher die Ausdrücke; Einsicht, Scharfsichtigkeit u. s. w. Es ist folglich ganz natürlich, das wir unifern Augen mehr trauen als z. E. unsern Ohren. Was wir nun sehen, das druen den wir freilich nicht zu glauben, sons bern es geht sofort in Überzeugung und Gewisheit über. Weil man sich aber auch bisweilen verfiehet, so trautinander, auch

feinen eigenen Mugen nicht immer, fons dern feine Buverficht verwandelt fich in Blauben. Er verläßt fich doch aber mehr auf das, mas er felbst fiebet, als auf das, was andere bezeugen gefehen gu haben. Es giebt aber einige Leute von denen es mit Recht heißt: fie haben Mus gen und feben nicht, Dhren und boren nicht; indem die erften verblendet, die andern betäubt find. Manche tonnen nicht anders als durch die Brille oder durch gefarbte Glafer feben. Much wird gum richtigen Geben erfordert, daß jes mand eine Sache aus dem richtigen Bes fichtspunkte und bon allen Geiten im beften Busammenbange betrachte; nicht wie g. B. gewöhnlich unfere Polititer. die, obne Geschichtetenntnig, fich nur mit den gegenwärtigen Reuigkeiten gu'thun machen und dardus Folgerungen ziehen. Sonft marden fie fich über manche Beges

benheifen unferer Tage, die viele lange vorausgesehen haben, nicht so febr mundern', weil gewisse Ursachen auch gewisse Wirfungen bervorbringen muffen. Das Schlimmfte aber ift, daß ein jeder nur auf feinen Bortheil und nicht auf den gemeinen Rugen, oder auch aufldas fieht, mas des andern ift. Man ftellt fich in falfche Gefichtspunkte und muß alfo falfc feben. Der Beamte und Dtonom fpricht ben theuren Preisen: es ift gute Beit, wenn andere por hunger ichreien. Der Mond municht fich ein Land gum Mufe enthalt, worin Unwissenheit und Abers glauben berricht, damit er das Feuer befprechen tonne; der Bindmuller tadels die Bindftille; und der Edelmann bon fechzehn Uhnen befindet fich nirgends beffer, als in feinem Glemente, das beifft: in Sannover.

Fünftes Sprichwort.

Bas ich nicht weiß, Wacht mich nicht beiß.

Dieß Sprichwort hat zwar kein ästheti: sches Kleid, aber es enthalt doch einen sehr wahren Sinn, nemkich: daß es eine sehr glückliche, schätzbare Unwissenheit giebt, die man sorgsältig zu bewahren hat. Wer gern offen zu Werke geht, der lasse sich, weil er sich sonst leicht verant worklich machen kann. Zweitens, er ere kundige sich nicht zu kleißig nach dem, was die Leute von ihm sprechen; weil er kelcht nohr erfährt, als er wissen will, und in seiner Ruhe gestört wird. Wenn wan das Geine geshan und Ursache hat,

mit sich selbst zuftieden zu sehn; so lasse man die Leute reden, was sie wollen. Borzüglich entferne man die sogenannsten guten Freunde, die Zwischenträger und Ohrenblaser von sich, welches die größesten Ruhestörer sind. Manches Geswitter geht vorüber, ohne zu schaden. Sorgen und Grämen kann den Schaden doch nicht verhindern. Das Kind schläft unbekümmert, ob's draußen gleich stürmt. Es giebt zwar eine schandliche und oft verschuldete Unwissenheit, wens jemand seine Berufspstichten nicht keunt oder sein Gewerbe nicht versteht — doch davon ist bier die Rede nicht.

#### Schstes Sprichwort.

Richt auf jebes Wort gehort eine Antwort.

Oft tann man einen Thoren und Banter durch nichts ftarter bestrafen, als durch Stillichweigen. Benn hingegen ein reeller Menich mit Bafchern, unglücklicher Beise in Bortwechsel gerath. fo hat er gewöhnlich verlornes Spiel, und nicht felten fallt ein Schein der Thorheit auch auf den Rlugen, der fich durch Wiglinge oder Banter enfiliren låßt. Denn wer Dech angreift, befus delt fich. Daber beift es auch in den Sprichmortern Galomone Rap. 26, B. 4. "Antworte dem Narren nicht nach feiner Rarrheit, daß du ibm nicht auch gleich werdeft." Eine ernsthafte migbilligende Miene,

ein Uchselzucken oder ein spottisches Las cheln ift, bier oft die beste Biderlesgung. Manchen Menschen fehlt es auch gu febr an Bortenntuiffen, ale daß ein Beifer fie auf der Stelle (3. 3. ben theologischen Streitfragen) grunds. lich belehren konnte. Und wenn er das nicht kann, fich aber doch mit ihnen abe . . giebt, fo glauben fie um fo mehr, das Recht auf ihrer Geite zu haben. Gie freuen fich defto übermuthiger ihres vermeinten Sieges und werden in ihrer Thorheit bestärkt. Manchem Frager ift es auch nicht um Belehrung gu thun. Indeffen beißt es ferner Bere 5: "Untworte aber dem Rarren nach feiner Rarrheit, daß er fich nicht meife laffe dunten. Big wird am besten durch Wis niedergeschlagen, wie man Gift durch Begengift vertreibt. Ber dazu Gegenwart des Geiftes, ben

fällen, hat, der thut wohl, wenn er die Wahrheit und sich selbst durch eis me frappante passende Untwort in Respect sest, zumal da man in den gewöhnlichen Gesellschaften keine lanse gewändliche Demonstrationen und Erörterungen liebt, sondern bekanntlich lieber von der Oberstäche schöpft, welsches sehr natürlich ist.

Giebentes Oprichwort.

Ein ichoner Rorpen, eine fthone Geele; und umgefehrt.

Socrates war insvoderheit auch der Meinung: ein schönes Angesicht verrathe eine schöne Seele und eine schöne körperliche Bildung gute geistige Anlagen. Bater Homer scheine der entgegen Befehfen Meinung gewesen zu fenn, in: dem er im achten Buche seiner Donffee bom 165. bis 185. Bers den beleidigten und erzurnten Donffeus Folgendes feinem Beleidiger, dem Eurualus, erwiedern läßt:

So giebt denn doch Gott einem Menichen nicht zugleich Alles, was er gern hatte,

Sondern diefem einen guten Buche, jes nem Berftand, einem Dritten Bered: famteit.

Mancher hat teinen ichonen Körperbau,

Aber die Gratien fronen feine Geftalt mit Beredfamteit;

Man bort und fieht ihn mit Bergnügen den treflichen Bolferedner —

Ein anderer gleicht an Gestalt den un: fterblichen Gottern: Doch feiner Rede fehlt's an Galg und . Burge.

So bist auch Du febr schon, teine Gotts beit konnte, schoner dich machen, als du bist,

Aber mit deinem Berftande fiehet es

Indessen im Zorne geht man auch wol zu welt. Auch schildert er in der Isiade den nicderträchtigen Schwäßer Thersites als einen körperlich sehr ungesstalteten Menschen. Die Physiognomiker undlisthetiker mögen diesen streitigen Punkt ausmachen; wir bemerken hier nur, daß sehr schöne und sehr häßliche Menschen gewöhnlich durch die Erziehung verdorzben werden; die erstern, weil man ihnen zu viel huldigt und ihnen zu viel nachsieht: die lestern, weil man sie ungerecht und lieblos behandelt. Jene wers

den dadurch gewöhnlich übermathtg, diese widerspenstig und menschenfeindlich. Da nun fast jedermann aus natürlichen Gründen, hübsichen Kindern eher den Hof macht, als häßlichen; so sollten wesnigstens die Ültern und Erzieher hierin auf ihrer Hut seyn, und die Gleichheit dadurch wieder herzustellen suchen, daß sie lieber die häßlichen etwas vorzögen, oder ihre andern Vorzüge hervorstechend machten; denn der Mensch wird gewöhnslich dadurch ungerecht gegen sich und andes re, daß man ihn ungerecht, unbillig und lieblos behandelt. Und man sollte auch darin sein Gewissen bedenken.

# Achtes Sprichwort.

Ein Sperfing in der Hand ift beffer als um Rranich auf bem Dache, oberd

Stwif gelt por unaemif.

Terent.
Spem pretio non emo.

Dieg sollten die Sagardspieler fleisig besenken, welche, anstatt einen kleinern gemöissen Gewinn durch Arbeit sich zu erwersben, durchs Wagen reich wenden wollen. Wenn's unter hunderten auch einem glückt, (wiewohl es am Ende doch gemöhnlich umschlägt); so sollten doch so viele Beispiele vom Gegentheil sie abschreschen und mit dem Fachs in der Fabel sie densken lehren: vestigia me terrent, die Fußsfapsen kehren aus der Höhle nicht wieder

gurite. Gewonnenes Gelb'iff nur gelies benes, das man in der Regel fcmer verginseh muß. Uberdem, wer piel gewinnt, laft viel darauf geben, und daber ift im Unglud fein Berluft doppelt. Bieber paf= fen die Sprichworter: Bie du fommft, fo gehft du, und: Bie gewonnen. fo gerpowwen. Auch biejenigen tonnten dieß Sprichwort als Barnung betrache ten melde ein fleines gewisses Brod und geringes Unsehen, im Baterlande, gegen ungewiffe Reichthumer und unfichern Ruhm in Dit- und Best-Jadien, in England oder in Frankreich, umtauschen. Diefen ruft auch ein anderes Sprichwort χu:,

Bleibe im Lande und nähre bich redlich.

#### Neuntes Sprichwort.

Ein alter Mann, ein junges Beib, gewiffe Rinber.

Dieg Sprichwort leidet eine dappelte Auslegung.

Erstlich, ein alter Mann, der sich ein junges Weib nimmt, handelt in der Nesgel übereilt und macht die Leute glauben, er sen im Greisenalter am Verstande wieder ein Kind geworden, denn es paßt eher ein neuer Lappen auf ein altes Kleid, als ein junges Weib zu einem abgelebten Greise. Das eine Kind ist als so der Greis, als Shemann einner jungen Frau. Ein junges Frauerzimmer aber, das einen Greis heirathet, thut's entweder aus besondern

Rudficken, oder ist (es versteht sich, daß es auch hier Ausnahmen giebt) noch ein Kind am Verstande, indem es nicht recht weiß, was es thut, weil in der Regel nur gleich und gleich sich gerne gesellt. Es ist also das zweite Kind. Folgelich kommen ben einer solchen Heirath gleich zwen Kinder zusammen, da man hingegen von keinem andern Paare mit Gewißeheit sagen kann, ob sie Kinder mit einander zeugen werden. Sodann lehrt auch die Ersahrung, daß ben den angezeigten ungleichen Ehen gewöhnlich Kinder erfolgen. Das Warum brauche ich meinen Lesern nicht zu erklären.

# Zehntes Sprichwort.

Hatten wir alle einen Glauben, Gott und den gemeinen Rug vor Augen, Guten Frieden und recht Gericht, Eine Elle, Maaß und Gewicht, Eine Runge und gut Gen, Go ftund' es wohl in aller Welt.

Das ist wol wahr. Allein es frägt sich: können alle Menschen einen Glauben hasben, und würd' es gut senn, daß sie ihn hätten, wenn's möglich wäre?. Subjertiv scheint das erste unmöglich, objectiv aber wol; doch hiervon ein andermal. Ein allgemeines Maaß zu ersinden, haben sich neuerlich die Franken viel Nühe gegeben: aber wenn's auch gleich nicht noch unvollkommen wäre, so steht seiner allgemeinen Einführung doch noch Viezles im Wege.

## Gilftes Sprichwort.

Es muß feiner fliegen wollen, bevor ihm bie gebern gewachfen find.

Bor erlangter Erfahrung und gefesten Jahren sollte niemand ein wichtiges Umt begehren und vor dem dreißigsten Jahre keiner Schriftsteller werden. Doch Dieser reift früher, Jener später, und Genie's machen Ausnahmen. Späterhin, wenn das Feuer erloschen ist, halt es schwer, es wieder anzugunden.

Zwölftes Sprichwort. Das Wert lobt ben Meifter.

Dieg Sprichwort bedarf teiner Erklarung, Bestätigung und Berichtigung. Man schließt gang richtig von der Gute

der Früchte auf den Baum. Gine fleine Einschränkung will ich indeffen doch anmerten. Es trift fich wol, daß ein qu= ter Baum entweder feine oder nur fummerliche Früchte tragt, woran nebst der fclechten Wartung, Boden, Witterung und Rlima fould find. Die hier gezoge= nen Drangefrüchte kommen schwerlich den Italianischen gleich, Richt in jedem Can= de und in jedem Beitalter gedeihen Beiftes= werte, ob es gleich nicht an Ropfen fehlt, die Meifterstücke liefern tonnten , wenn fie Beschüger und Pfleger fanden. Bismeilen werden auch fremde Meifterftucke auf fremde Rechnung gefest. Schriftsteller, die ich aber nicht nennen mag, find gang oder größtentheils uns ichuldig an Berten, por denen ihr Rame prangt. Bewiffe Disputationen und academische Schriften haben andere, als bie angegebenen Berfaffer. Ben einer gemonnenen oder verlornen Schlacht tommt. Bieles auf die Rechnung des Feldheren, welches eigentlich den Goldaten, einzelnen Unterbefehlshabern oder dem Rreiascollegium zugeschrieben werden follte. Überdem menn das Bert den Meifter los ben foll; fo muffen auch Renner und com: petente Richter da fenn, denn von Janoranten wird der Martifchreier und Quatfalber für einen Meifter, und von Schmachs topfen der Denter für heterodor gehals ten, welches legtere die Beschichte flarlich und gur Gnuge beweifet. Ber aber jest mehrere gute Berte ausstellt, dem wird doch endlich Gerechtigfeit miderfahren. Möchte auch dieß Werklein seinem Meister menigstens teine Difbilligung zuziehn!

Ende.

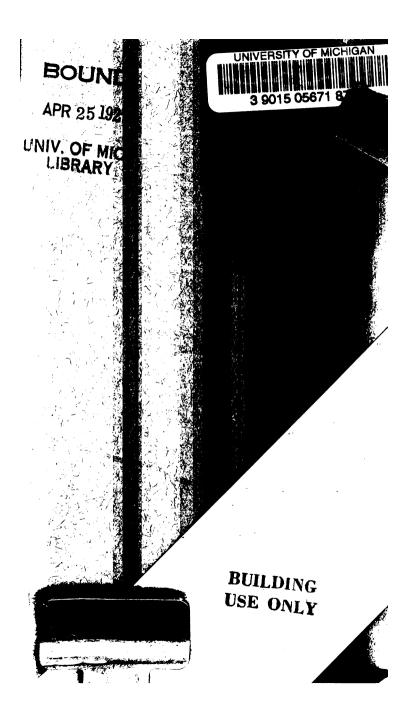